

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



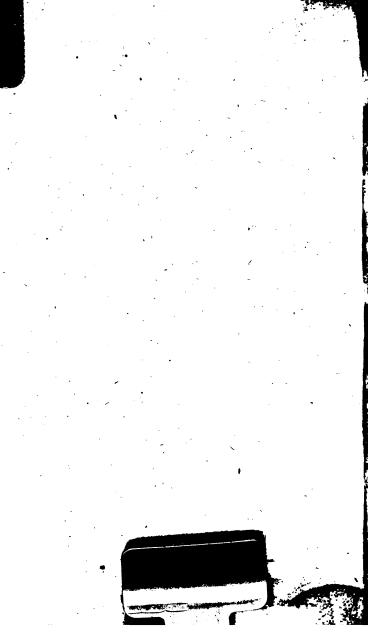



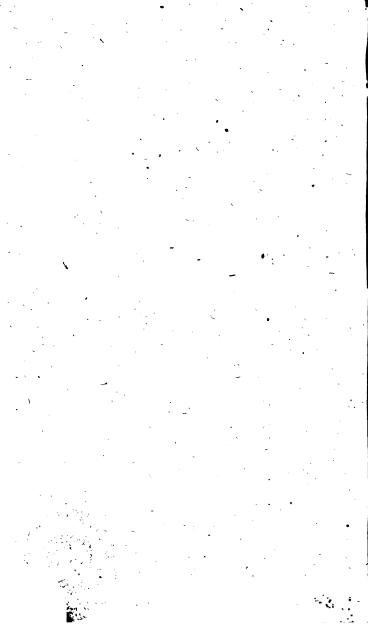

# historische Vergleichung

der

Sitten, und Berfassungen,

bei

Gefege, und Gewerbe,

des

Bandels, und ber Religion,

der

Wissenschaften, und Lehranstalten des Mittelalters

mit denen unsers Jahrhunderts

in Rudficht auf Die

Bortheile, und Nachtheile der Aufklarung.

bon

C. Meiners,

Abnigl. Großbritannifchem Sofrath, und orbentlichem Lehrer ber Beltweisheit in Gottingen.

Erfter Band.

Hannover, im Berlage der Helwingschen Hofbucht





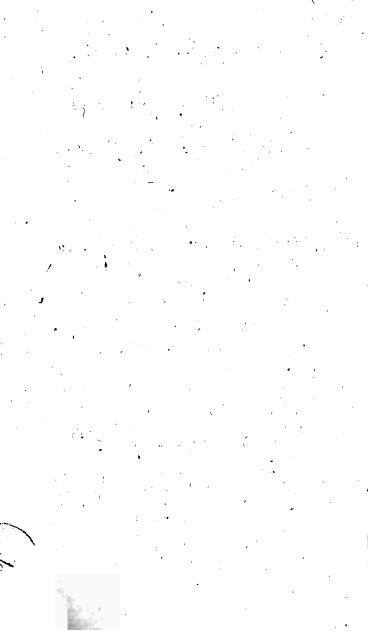

# Vorrebe.

Mis ich bas gegenwärtige Werk auszuarbei: ten anfing, war die barin enthaltene Untersus chung noch lange nicht ber Begenftand eines fo allgemeinen Intereffe, als fie es feit einem Jahre geworben ift. Bielleicht werben Man: de von benen, welchen die Aufklarung unserer Zeiten gefahrlich fcheint, fur bie gute Sache gewonnen, wenn fie erfahren, worin wahre Aufklarung besteht; und wenn fie aus ben Zeugniffen ber vergangenen Jahrhunderte wahr: nehmen, wie vielen, und mannichfaltigen Nugen die mabre Aufklarung gestiftet, und welchen unfäglichen Schaben Mangel von Aufklarung angerichtet bat. Dies zu erreichen, X 2 war

war meine Hauptabsicht. Sollte ich diesen 3weck auch nicht ganz erfüllt sehen, so darf ich doch hoffen, daß wenige ausmerksame Leser mein Buch aus der Hand legen werden, ohne mit ihrem Zeitalter, und wahrscheinlich mit ihrem ganzen Zustande zusriedener zu senn, als sie vorher waren. Wenn ein Jeder seine Pflichten gewissenhaft erfüllt, so können wir zu der Vorsehung das seste Vertrauen sassen, daß umsere noch übrigen gerechten Wünsche zu ihrer Zeit alle werden befriedigt werden.

Gettingen am 4ten Marg 1793.

# Abschnitte biefes erften Banbes.

Erfter 21bfchnitt. Einleitung.

Ľ

t

3meyter Abschnitt. Burdigung des Buftandes ber Bildheit.

Dritter Abichnitt. Bon ber Gladfeligleit, beren unschuldige und frepe, wenn gleich unaufgeflarte Bolfer fabig find.

Vierter Abschnitt. Bon den Sitten der Bbls fer des Mittelalters.

Sunfter Abschnitt. Ueber bie Berfaffung ber Wolfer bes Mittelalters.

Sechster Abschnitt. Ueber die Berichtsverfaffung , und Gesegebung ber Boller bes Mittelalters.



### Ueber-

## bie Wirkungen ber Aufklarung,

und ben

Werth bes gegenwartigen Zeitalters.

### Erfter Abichnitt.

Einleitung.

ein Beitalter mar fo rob, und verborben, bas nicht feine Bertheidiger, und feins fo aufges flart, und rein von Sitten, bas nicht feine Anflag ger gefunden hatte. Diefer Begenfag von Urtheis len uber diefelbigen Jahrhunderte, oder Menfchen: alter ift eben fo naturlich, als die Berichiebenbeit von Anfpruchen über diefelbigen Bolter, und Per-Jedes Jahrhundert und Beitalter ift ein aus fo mannichfaltigen Berfaffungen, Befeten . und Unftalten, aus fo mancherlen Babrbeiten und Irthumern, aus fo ungabligen guten und bofen Thaten, Sitten, und Bewohnheiten gusammen: gefestes Sanges, bag befchrantte ober eingenome mene Menschen, die allein bas Bute, ober Bofe feben, oder auffuchen wollen, febr leicht Stoff 24 4 genug

genug jum einfeitigen Lobe, wie jum icheinbaren Sadel finden tonnen. Biel fonderbarer ift es, bag man in ben meiften Beitaltern geneigt war, bas Begenwartige in Bergleichung mit bem Berganges nen berabzuseben, und bag man bas Bergangene in eben bem Grade mehr erhob und bewunderte, in welchem es entfernter war. Die gute alte Beit "Bar bennabe in allen Jahrhunderten der Bunfc nicht bloß berer, bie bas Begenwartige nicht mehr genieffen fonnten, fondern auch aller berjenigen, beren Soffnungen von den Beitgenoffen getaufcht, ober deren Berdienfte und Ruhm von jungeren und gludlicheren Debenbuhlern verdunkelt murben. Benn man alfo ber letten Salfte bes achtzehnten Jahrhunderts nicht Berechtigfeit genug hat widerfahren laffen; fo mar bies fein widriges Schid: fahl, bas unfer Beitalter allein traff, fondern ein Unfall, ben alle vorbergebenbe Beitalter gleichfalls erfahren haben, Diejenigen etwa ausgenommen, bie von den Schmeichlern machtiger und freigebis ger Beherricher als die wiederkehrenden goldenen Beiten erhoben worden find.

Die Bahl der Widersacher unsers Beitalters, und der Feinde der Aufklarung hatte vor den lest ten Unruhen in Frankreich und andern Landern merklich abgenommen. Unterdeffen gab es immer Rans

Manche, felbft unter ben angefebenen Schriftftels fern unferer Ration, welche überzeugt maren, bag in den Ritterzeiten nicht nur mehr perfonliche Starte, und Capferfeit, fonbern auch mehr Un: fculd und Reblichkeit gefunden worden, ale in bem gegenwärtigen Jahrhundert. Der Deinung biefer Manner nach waren in ben Beiten ber gin: fterniß die Furften forgfaltiger, und gerechter, die Diener derfelben treuer und fremmuthiger, Die Un: terthanen freper und gludlicher, Die Sausvater fleissiger in ihrem Beruf, die Briber bauslicher und feufcher, und bie Rinder gehorfamer, als in der gegenwartigen Beit. In unferm Jahrhundert hingegen feben ober faben fle allenthalben die Schredbilber bes überhandnehinten Despotismus, und ber baraus entftebenben Unterbrudung von Bolfern: eine fich immer mehr und mehr verbrei: tende Belbftfucht, und Gleichgaltigfeit gegen bas Bobl, und Beh anderer : eine unbezähmbare Prachtliebe, Ueppigfeit', und Schwelgeren aller Stande, After, und Befchlechter, und eine bar: aus entstehende allgemeine Erschlaffung des Leibes und der Geele, die fich in der unvertennbaren phy: fifden Ausartung der heutigen Wolfer offenbare. Unter biefen Rlagen und Befculbigungen find biejenigen, die vormable am baufigften und fcein-2 5. barften

barften waren, die Rlagen über ben machfenben Despotismus ber Furften burch bie Begebenheiten ber letten Jahre jum nicht geringen Erstaunen vieler Freunde der Frepheit auf das bundigfte wis berlegt marben. Gelbst diefe Begebenheiten aber haben unferm Zeitalter und ber Aufflarung neue. Man fürchtet, bag bie Auf-Reinde zugezogen. flarung, welche man als die Saupturfache ber Revolutionen, und der gebeimen Babrungen in unferm gangen Erbtheil anfieht, fcon gu weit ge= gangen fen, und noch viel weiter geben werde: und daß eben bie unfelige Aufflarung, welche bies ber icon Unglauben und Sittenlofigfeit erzeugt habe, nun auch bald alle Berfaffungen und Bes febe umtebren, und alle Bande ber burgerlichen Befellichaft, und Unterordnung gerreiffen merbe.

Man follte kaum glauben, daß man von eis nem Jahrhundert mehr Boses sagen, und mehr Uns glud vorherverkundigen konne, als ich nach Anleis tung berühmter Manner von dem unfrigen vorges bracht habe. Nichtsdestoweniger standen vor Rurzem aus unserer Mitte edelgesinnte Bolksfreunde auf, welche ihr Zeitalter genau zu kennen vorgaben, und vermöge dieser ihrer Kenntnis mit der größen Zuversicht betheuerten, daß sie an dem himmel ihrer Beit ganz andere traurige Zeichen ents

entdedt hatten, als man bisher wahrgenommen habe. Die Areunde bes alten Aberglaubens, und der ebes mabligen Driefterberrichaft batten, fagte man, binter bem innerften Borhange geheimer Schulen und machtiger Orben einen Bund wiber ben erleuchteten Theil des menschlichen Befolechts geichtoffen: und wenn man nicht unaufborlich fam: pfe, und mache; fo murben gewiß alle Biffen-Schaften, alle Denffrepheit, und felbit die mabre und gereinigte Religion allmablig untergraben, und Die faum aufgeflaten und entfeffelten Bolfer in bie Finfterniß, und Beiftesfnechtschaft vergangener Jahrhunderte gurudgefturgt werben. Diese Rach: richten und Beiffagungen erregten anfangs ein nicht geringes Schreden, ober wenigstens Erftaunen, bas aber jest gang, ober groftentheils verfcwunden ju fenn fcheint.

Ich sondere mit Fleiß die bisher erwähnten Rlagen, und Beschuldigungen von denen ab, wels de Rouffeau in seinen beiden bekannten Preissschriften über die Wirkungen der wiederhergestellten Runte und Wissenschaften auf die Sitten, und über die Ursachen der Ungleichheit unter den Mensschen vorgetragen hat. Rouffeau kundigt in dies sein Schriften nicht bloß unster heutigen Aufklarung sondern den Runften und Wissenschaften übersbaupt,

baupt, nicht blog den aufgeflarten, ober verborbes nen Bolfern ber alten und neuen Beit, fonbern aller burgerlichen Befellichaft ben Rrieg an. Benn beide Auffage bloffe Prunfreden, ober Declamatio: nen waren, in welchen ibr Berfaffer hatte geigen wollen, wie man eine fcblethte Sache auf eine ichein= bare Art vertheidigen konne; so wurde ich sie be= mundern. Als ernftliche bifforisch : philosophische Untersuchungen bingegen fann ich fie nicht anders, als bochft mittelmaffig, und ohne die meifterhafte Oprache marbe ich fie felbft elend nennen. In beiden Schriften find Erfahrung, Befchichte, und die gefunde Bernunft mit einer unerborten Rubn: beit gemißhandelt worden. Saft auf allen Geiten werden falfche, oder verdrehte Facta jum Grunde gelegt, und bie bekannteften und geprufteften Beobs achtungen verfannt, ober vernachlaffigt. Eben fo baufig werden Erscheinungen aus unrichtigen Urfachen abgeleitet, die guten Geiten und Birfun: gen von Dingen überfeben, und Die nachtbeiligen über alles Maag übertrieben. Mir ift es viel begreiflicher, wie ein Mann von Rouffeau's feuri: gem Beifte, und eingeschrankten Renntniffen fo foreiben; als wie eine Befellicaft von Belehrten folde Gewebe von Sophismen cronen, und wie Die gablreichen Biberfacher Rouffeau's fie auf eine

eine fo ohnmachtige Art angreifen fonnten. macht in ber That unferm Beitalter Ehre, daß bes Bepfalls ungeachtet, den die Atademie ju Dijon ben Schmabschriften gegen bie Aufflarung und ges gen bie menfchliche Gefellschaft ertheilte, bennoch beide Abhandlungen feinen Lefer von Bedeutung gu einem Feinbe ber Aufflarung, und ber Gefells Schaft gemacht haben. Wenn man es auch nicht deutlich erkannte; fo fublte man es wenigstens dunkel, daß die Ausbildung der edelften Rrafte ben Menfchen unmöglich elend, und unvolltommen mas chen, und daß berjenige Buftand nicht ber naturli: de Buftand ober bie Bestimmung bes Menfchen fenn konne, in welchem bie Ginne, Babigfeiten, und Meigungen, welche den Menfchen von ben übrigen Thieren unterscheiben, und am meisten jum Menichen machen, ungeubt, und unentwickelt bleiben.

Das tägliche Sinken, und Steigen der Bewässer des Weltmeers, fagt Rousseau, erfolgt nicht regelmässiger auf die Entfernung und Annaherung des Gestirns, das uns in der Nacht leuchtet, als von jeher der Verfall der Sitten auf die Entstehung, und Verbreitung der Wissenschaften folgte. Man betrachte Aegypten, diese erste Schule des menschlichen Geschlechts: man betrachte Griechenland,

land, und Italien in alteren und fpateren Beiten : man gebe endlich auf das Acht, was in den legten Jahrhunderten in Europa vorgegangen ift, und man wird immer finden, daß bie Tugend in eben dem Grade entfloh, in welchem das Licht ber Biffenschaften zu leuchten anfing. Man vergleiche mit biefen Landern die Bewohner des alten Perfiens, Ochthiens, Germaniens, und besonders des ftrengen Sparta, welches lettere Biffenfchaften, und Belehrte, Runfte und Runftler aus feinen Mauern vertrieb, aber durch feine weisen Befege, und aus ten Gitten ein ewiger Borwurf einer eiteln Be-. lebrfamteit wurde. Unwiffenheit ift gwar nicht eine fo ungertrennliche Gefährtinn ber Tugend, wie Lasterhaftigfeit es von Aufflarung ift, benn es gab febr unwiffende, und jugleich febr verbor: bene Bolfer. Unterdeffen ift Unwiffenheit ber na: turliche Buftand des Menfchen a); fo wie Dachbenfeff ein unnaturlicher Buftand, und ein nachdenfender Menich ein verdorbenes Beichopf ift b).

Mue

a) derniere Reponse T. XIII. p. 125. ber zwepten Ausgabe.

b) Si la nature nous a destinés à être sains, j'ole presque assurer, que l'état de réflection est un état centre nature, et que l'homme qui medite, est un animal depravé. fur l'inegal, parmi les hommes p. m. 25.

Alle Runfte und Biffenschaften hatten ibr Dafenn den Laftern der Menfchen zu banten. Aftronomie war eine Sochter des Aberglaubens. Die Beredfamkeit eine Tochter ber Chrfucht, bes Saffes, der Ochmeichelen, und Lagenhaftigfeit: Die Deffunft, des Geibes: Die Raturfunde, einer eiteln Reugier: alle übrige, felbst die Sittenlebre, waren Tochter bes Stolges. Ben einem folchen Urfprunge fonnten die Wirfungen ber Runfte, und Biffenschaften nicht anders, als verderblich fenn. Sie nabren die Eragbeit, aus welcher fie gum Theil entstanden find, befordern bie Prachtliebe, untergraben Religion, Befege und Tugend, welche fie gulett lacherlich machen, gerftoren Dannbeit und Tapferteit, und verderben den Befchmad, in: bem fie Bebulfinnen ber ichaamlofesten Ueppigfeit werben. Je mehr alfo der menfoliche Beift ausge: bildet wird, befto mehr wird bas gange Befchlecht verunebelt; und je mehr bie Runft ber Befelligfeit gunimmt, befto mehr nimmt auch bie Uebelartiafeit, ober Ausartung bes Menfchen ju c). Diefe Berfeines

e) Il me reste à considerer - - - les disserens hazards, qui ont pu perfectionner la raison humaine, en deteriorant l'espece, rendre un être méchant, en le rendant sociable p. 65, sur l'inégal. und p. 79. tous les progrès ultérieurs out été, en apparence autant de pas vers la perfection de l'individu, et en esset vers la décrépitude de l'espece.

feinerung und Ausartung des Menfchen nabert fich ihrer hochsten Stuffe, wenn man alle Belohnum: gen an ben Schöngeift verschwendet, und die Eus gend unbelohnt lagt: wenn man von Menfchen nicht mehr verlangt, daß fie Rechtschaffenbeit, fondern daß fie angenehme Salente befigen : und wenn man ben Buchern nicht mehr fragt, ob fie naglich, fondern ob fie gut geschrieben find. Go: baid man bie Runft ju gefallen auf Grundfage jurudgebracht bat; fo fangt eine niedrige, und betrugerifche Gleichformigfeit an, in den Gitten ju berrichen. Alle Beifter icheinen alsbann in derfelbigen, form gegoffen ju fenn. Die gute Lebens. art wird die bochfte Bebieterinn, und man folgt ftets den Bepfpielen anderer, nie feiner eigenen Man hat nicht das Berg ju icheinen, - Matur. was man ift. Aechte Freundschaft, mabre Bochachtung, und Butrauen verschwinden. Argwohn, Ralte, Burudhaltung, Sag, und Berratheren verbergen fich unter dem betrugerischen Schleier ber Urbanitat. Dan prablt nicht mehr mit eigenen Berdiensten; um defte giftiger aber verkleinert man bas Berdienft von anbern. Man beleidigt feinen Feind nicht groblich; allein man verlaumdet ibn um fo fünftlicher. / Der Rationalbas bort auf; jugleich aber auch die Liebe des Baterlandes.

Die traurigfte Birtung ber gerühmten Aufflarung ift diefe, daß ber Beift des Menfchen badurch viele weniger gebildet, als bas Berg verschlimmert wirb. Alle Wiffenschaft bes Menschen ift boch eitel Stud. Unfer Berftand ift ju befchrantt, um grof: fe Fortgange in der Erforschung der Babrbeit ju machen, und unfer Berg zu voll von Leidenschaften, als daß wir die erworbenen Renntniffe nicht übel anwenden follten. Ber wird es laugnen, daß bie Biffenicaften ungablige Regereien, Irthumer, Biberfpruche, Ungereimtheiten, bittere Gatiren, elende Romane, fcmugige Berfe und Bucher, und in benen, welche fle bearbeiten, eben fo viel Stoly, Beig, Bosheit, Rante, Lugen, Berlaumdungen, ober ichimpfliche Ochmeicheleien bervorgebracht haben? Allenfalls ift es gut, bag es einzelne Philosophen gebe, weil man boch glaubt, daß Briechenland feine Befege und Gitten von Beltweisen, und Befeggebern erhalten habe; nichts aber ift fcablicher, als wenn bas Bolf aufgeflart wird, oder fich mit Philosophie abgeben will d).

Durch diese und abnliche Declamationen zog fich Rouffeau viel mehr heimliche Feinde, ale bffente

d) J'ai deja, dit cent fois, qu'il est bon, qu'il y ait des philosophes, pourvu que le peuple ne se mêle pas de l'être, dernière Reponse I, c. p. 1291

öffentliche Gegner zu. Die letteren widerlegten Rouffeau's Trugschlusse meistens durch Gemeinsörter, benen er mit andern Gemeinörtern begeg: nete; und mehrere Widersacher gaben sogar das jenige zu, was sie am kraftigsten hatten bestreiten können, und sollen: daß namlich die Wiffenschaften den Sitten schaden. Man glaubte alles gethan zu haben, wenn man sich bemuhte zu bes weisen, daß der Schade, den die Wissenschaften etwa den Sitten zufügen, durch andere grosse Borstheile ersest werde.

Ben fo ftreitenden Urtheilen über den Berth unsers Beitalters, und über die Wirfungen der Aufklarung, als wodurch das lefende und denkenbe Publicum noch immer getheilt ift, wird man es gewiß der Dube werth finden, einmahl ernft= lich ju erforschen, wie bas menschliche Beschlecht in den verschiedenen Buftanden, burch welche es gegangen ift, beschaffen mar, und welche Ginfluffe Unwiffenheit, und Aufflarung auf bas Glud und Die Sitten ber vornehmften Europaischen Bbifer gehabt haben. Eine genaue und grundliche Ber: gleichung ber verschiedenen Buftande des Menfchen, nnd besonders ber Europaischen Rationen in den bunflen und helleren Jahrhunderten wird unwider. fprechlich darthun, daß das gefellichaftliche Leben bem

ober

dem ungefelligen, ober anaichifchen, und daß Mufflarung der Barbaren unendlich vorzugiehen fen. Meiner Erfahrung und Ueberzeugung nach fann man die Beschichte feines einzigen der beutigen erleuchteten Bolfer lefen, ohne mit bume ju befennen: daß ber Unblid ber fcheuflichen Scenen ber bergangenen Jahrhunderte une Aufflarung, und Berfeinerung um befto inniger lieben machen, indem beide in der genauesten Berbindung mit ber Tugend, und mit mabrer Denschlichfeit feven, und als bie fraftigsten Wegenmittel nicht nur ges gen Aberglauben, fondern auch gegen Lafter, und alle andere Arten von Unordnungen angefeben werden fonnten e).

Die wichtigsten Buftanbe, in welchen fich betrachtliche Theile bes menschlichen Beschlechts ges funden haben, oder noch finden, find die Buftande ber Bilbbeit und Barbaren, ber anfangenden, ober halben, und ber vollen Aufflarung. Den Rab: men von Bilden erhalten alle biejenigen Bolfer, unter welchen Jagd oder Fischfang die vornehmften 23 2

e) Hist. of Engl. IV. p. 305. ber Basier Musgabe:
If the aspect in some periods seem horrid and deformed, we may thence learn to cherish with the greater anxiety that science and civility, which has so close a connexion with virtue and humanity, and which, as it is a fovereign antidote against superstition, is also the most effectual remedy against vice and disorders of every kind.

ober einzigen Beichafftigungen ber Manner, und Die Ausbeute bet einen, ober bes andern bie Hauptnahrung von allen ausmachen. Barbaren, im enaften und eigentlichen Ginn des Borts werben Birtenvolfer genannt, Die ein unftetes Leben fub: ten, und ihre meiften Bedurfniffe durch die Pro= bucte ihrer Beerben befriedigen. Salb aufgeflart hingegen tann man aderbauende Rationen nennen, wenn fich unter benfelben auffer ber erften Befchaftigung, bem Felbbau, auch fcon andere Lebens= arten, und Sandthierungen finden, und wenn fie amar noch feine icone Runfte, und eigentliche Biffenicaften, aber boch icon manchetlen Sands merte, und mechanische Arbeiten, und zwar einige der letteren in groffer Bollfommenbeit befigen. Aufgetlart endlich fann man folche Dationen nennen, die icone Runfte, und fo viele wiffenfchafts liche Renntniffe haben, bag badurch wenigstens unter ben beffer erzogenen und unterrichteten Bolfe: claffen alle biejenigen beschwerlichen ober peinlichen, fittenverderblichen und menschenfeindlichen Arten von Aberglauben und Borurtheilen vernichtet werben, Die roben, oder unwiffenden Bolfern ohne Musnahme eigen find. Dabere Bestimmungen, fo wie die verschiedenen Grade der Aufflarung wird die Folge lehren. 3ch bleibe bier mit Fleiß

im

im Allgemeinen fteben, weil ich die Data noch nicht angegeben habe, aus welchen sich bestimmte Schluffe zieben fassen, und weil meine jesige Abssicht blos dahin zielt, auf die Grunde hinzuweisen, um welcher willen ich den folgenden Sang meiner Unterfuchungen gewählt habe.

3menter Abschnits. Burbigung bes Inftanbes ber Bilbheit.

In ben Dichtern aufgeftarter Bolfer, Die das Babricheinliche, und Unmahricheinliche ju unter-Scheiden wuften, findet fich faum eine mit der Erfahrung und Beschichte fo febr ftreitende Fiction, als Rouffeau's Schilderung bes Standes ber Datur, und des Naturmenschen ift. Diefe Schildes rung warde nie eine ernftliche Widetlegung verdient haben, wenn fie nicht fur wenig unterrichtete, und jugleich folge, und ehrgeißige Menfthen fehr ver-Benigstens weiß ich es aus eiges führerisch mare. ner Erfahrung, daß Rouffeau's Abhandlung über bie Urfachen der Ungleichheit unter ben Menfchen mehrern hofnungsvollen jungen Leuten Jahre lang ben Ropf verbreht, und fie mit ihrer Lage, und dem gangen menschlichen Beschlechte ungufrieden gemacht hat. 25 3 Mach

Dach Rouffeau's grundlofem Ideal ift ber Naturmenich nicht nur ftark und behende, fondern auch gefund, gegen bie Unbequemlichkeiten ber Jahres geiten, und Bitterung abgehartet, und eben defimegen wenigen Rrantheiten unterworfen. Die Ginne deffelben find fast eben fo fcharf, aber auch bennahe fo grob, als die der Thiere. Er begnugt fich baber mit ben einfachften und roheften Dab= rungsmitteln, und ift eben fo wenig ein Speife= mabler, als er unter Beibern, und Beibern eie nen Unterschied macht. Rube, Rahrung, und gu gewiffen Zeiten ein Beib, find die einzigen Guter, und Sunger und Ochmergen, die einzigen Uebel, die er fennt. Um die Bufunft befummert er fich gar nicht; und Neugierde alfo, Furcht, und befonders die Ochredniffe bes Todes find ibm ganglich unbefannt. Wenn er weder Sunger, noch Ochmergen leidet; fo überlaßt er fich gang bem Befuhl feines gegenwartigen Dafenns; als ein freges Befen, deffen Leib gefund, beffen Berg rubig, und beffen Bedurfniffe befriedigt find, ober fich leicht befriedigen laffen, kann ber Daturmenfch unmöglich elend fenn, ober elend werben, ungeachtet er meber Butte, ober anderes Gigenthum, noch eine bestandige Befellschaft feines Bleichen hat. Durch feine Starte und Bebendig: feit

feit verschafft er fich leicht bas Rothwendige, und burch eben diefe corperlichen Borguge vertheidigt er fich gegen wilbe Thiere, die dem Menfchen nur alsdann gefahrlich find, wenn fie burch Schmet: gen, ober Sunger gereißt ober in Buth gefest werben. Bon feines Gleichen barf, ober burfte ber Raturmenfc noch weniger, als von ben Thies ren fürchten. Das Mitleiben ift ein naturliches Befuhl aller Menfchen, und bies angebohrne Befubl mufte nothwendig im Stande der Natur viel lebhafter, als im gesellschaftlichen Buftande fenn. Die Bernunft allein gebiert die Eigenliebe, und bas Dachdenten verftartt biefelbe. Bernunft und Nachbenken find es, bie ben Menschen auf fich felbst jurudbeugen, und ihn von allem absonbern, mas ihn einschranten, und ihm Ochmergen Die Philosophie teifit ben verurfachen fann. Menfchen vom Menfchen ab, und fluftert ihren Jangeen ben bem Unblid eines leidenden Den= . fchen ben Bedanken ju: fomme immerbin um, wenn es nicht anders ift; ich bin in Gicherheit. Man fann einen Unschuldigen unter ben Fenftern eines Beltweisen ungeftraft umbringen. Der Beltweise braucht nur feine Ohren gu verftopfen, und fich felbft etwas vorzuraifonniren, um die in ibm fich emphrende Matur zu verhindern, bag fie

ihn nicht (mit bem Leidenden identificirt. Nicht fo ber Raturmenfc, ober der Bilde. Diefer wird vermoge feines ungeschwächten Mitgefuhls mit ben Leiden anderer, Rinder, Greife, Beiber, und Schwache niemable ohne Roth beleidigen, oder ohne Gulfe laffen; benn ihm fibft die Datur felbst, bie ihm ein weiches und mitleibiges Berg ben Grundfag ein: beforbere bein Beftes bem möglichst geringen Schaben anderer. Ben diefem mobithatigen Gefühl ber Barmbergia: feit, und den übrigens matten, und wenig jable reichen Leidenschaften war der Raturmenfch mehr roh, als bosartig, und mehr barauf bedacht, gegen die Beleidigungen anderer gu fchugen, als ihnen Unrecht ju thun. Da bie Raturmenfchen gar feinen Umgang mit einander hatten : ba fie weder Eitelfeit noch Unfeben, weber Achtung noch Berachtung fannten: da fie feine Begriffe vom Mein, und Dein befaffen, und Bewaltthatigfeiten bloß als leicht zu erfegende Schaben, und nicht als Beleidigungen anfahen, die Nache verdienten; fo konnten unter folchen Menfchen auch nicht leicht gefährliche Streitigkeiten entfteben, und an Rache bachten fie gar nicht, als etwa aus einem ploglis chen mafchinenartigen Antriebe, wie bie Sunbe, welche in Steine beiffen, die nach ihnen geworfen

mer=

werden. Der Naturmensch war aber nicht bloß gegen die Bosheit anderer gesichert, sondern er war auch von den unsäglichen Uebeln frey, welche die vervielfältigten Bedürfnisse, Leidenschaften, Krankheiten, und Laster der Menschen, besonders unsere eigne Unmäßigkeit und Beichlichkeit, welche ferner Beande, Erdbeben, Schiffbruche, und Kriez ge über uns gebracht haben, und immer mehr zussammenhaufen f). Es ist daher nicht zu verwunz dern, daß alle Bilbe, die dem ursprünglichen und natürlichen Stande der Menschen am nächsten sind, einen unüberwindlichen Abschen gegen das Leben in groffen ausgebildeten Gesellschaften haben, da hingegen die Europäer sich sehr bald an die uns gebundene Lebensart der Wilden gewöhnen g).

Ganz anders, als Rouffeau's Beschreibung bes natürlichen Zustandes der Menschen lauten die Nachrichten aller zuverlässigen Beobacher von dem Zustande der wilden Bolter in der alten und neuen Welt h). Die wilden Kischer und Jagen B 5

f) Not. 7. jur Abh. for l'inegalité etc.

g) Dies lettere bestütigen auch St. John's Letters from an American Farmer p. 295.

h) Man febe meine Untersnchungen über die Natus der Neger, der Americaner, und der Boffer des offlichen Afiens im 6. 7. Bande des hift. Magaz. a und dann die Abh. über die Bolleren, und die Gesetze der Eflust nnter verschiedenen Bolfern in den vorhergehenden Bauden.

find allerbings wegen ihrer Befühllofigfeit meniger Rrantheiten ausgesett, als die empfindlicheren. und aufgeklarteren Rationen; man irrt fich aber fehr, wenn man glaubt, daß fie von allen corper= lichen Leiden frev find. Keindliche Baffen, Un= ariffe von reiffenden Thieren, und allerley Unfalle bringen ihnen oft gefährliche, ober unbeilbare Bunden ben. Fürchterliche Befdmire, Beulen, und Ausfas find gemeine Uebel aller Bilben, fo wie der meiften Blodfinnigen und Bahnfinnigen; und eben fo banfig find todtliche Rolifen, Musgehrungen und Baffersuchten, welche bie Bilben fich durch ihre elende Lebensart, und vorzüglich durch ihre Unmagigfeit jugieben. Benn Bilde verlett, ober verwundet, oder frant merben; fo finden fie fast niemable Erbfter und Belfer. Da fie alle Uebel, felbft Bunden, die ihnen burch feindliche Baffen bevgebracht merben, als Birtungen von Bauberen ansehen; fo wenden fie fich ju angeblis den Beschworern, um durch diefe ben ichablichen Bauber ju heben, und bofe ober ergurnte Gotter ju befanftigen, ober ju banbigen. Die Jongleurs, ober Fetischirer ober Schamanen forbern entweber mehr oder weniger fostbare Opfer, um die Urheber von Rrantheiten ju verfohnen; ober fie machen furchtbare Saufeleven, und bereden ben Rranten.

daß

Dag fie ben bofen Gott, ober Beift, ber bas Ues bel hervorbrachte, in der Beftalt von Bogeln, ober anbern Thieren erichoffen, ober erbrudt batten: ober fie faugen, preffen, ober blafen die leidenden Theile ber Rranten an, fpuden Saare, Rebern, ober Solzer als bie Urfache bes Baubers aus, und laffen den Kranken, wie er ift, ausgenommen, wenn der Glaube an die Macht ber Befchmorer etwas jur Erleichterung feines Buftanbes bevgetra: gen bat. Die wenigsten Zauberer brauchen neben ihren Beichworungen naturliche Beilmittel; und wenn fie bergleichen anwenden, fo find es meiftens Rauterien, und Schwisbader, auf welche man gewohnlich falte Bader unmittelbar folgen laft. Die ichnelle Folge von beiffen, und falten Babern rafft noch immer ungahliche Bilbe, befonbers in Blatter : Epidemien dabin. Bilbinnen gebahren bennahe fo leicht, als Thiermutter. Wenn aben unter Bilben weniger Datter und Rinder in Der Beburt ferben als in Europa; fo fommen bagegen viel mehr Rinder in bem erften Stuffenalter burch bas Elend ber Deutter, oder durch Bernachlaffis Meugebohrne, ober unermachfene Rins auna um. ber, beren Dutter gestorben find, werden faft ohne Ausnahme lebendig begraben, oder ausger feßt. .

Da Bilde fich mit ber ichlechteften Dabruna begnugen, und die unverdaulichsten, und edelbafteften Dinge ohne merklichen Schaben verschlingen tonnen ; fo fcheint nichts leichter, und ficherer, als Die Befriedigung ihres Sungers ju fenn. mabricheinliche Bermuthung wird burch die Er; gablungen aller Reisenden widerlegt. Jagerhorden baben im Durchfcnitt nur mabrend, und aleich nach ber Jagdzeit, und Fischervolfer nur in ben Monathen, mann bas Meer, sber bie Geen, unb Rluffe mit Bugen von Bifden angefüllt find, einen Heberfluß von Nahrungsmitteln. In folden Beiten freffen Bilbe nicht nur, fondern fie überfrefs fen fich fo fehr, daß viele davon erfranten, und manche burch ihre unerfattliche Befraffigleit getob= Den übrigen Borrath, ben fie nicht tet merden. auf ber Stelle vergehren tonnen, laffen fie gewohntich verberben, weil fie ju trage find, um Rleift, ober Kifche burch Roften, Trodnen, ober Einsalgen fur die Butunft aufzubemahren. einige biofes auch thun, fo bereiten fie entweder für ihre funftigen Bedurfniffe nicht genug gu, ober fie freffen auf ihren Borrath fo unbaushals terifch los, daß fie lange vorber Dangel ju leiden anfangen, ehe noch Balber, Meere und Fluffe frifche Nahrung liefern. Unter allen Bilden alfo bricht

bricht jabrlich ju gemiffen Beiten eine farchterliche Sungerenoth ein, in welcher fie querft Rinben von Baumen, hingeworfene Anochen, gegerbte und ungegerbte Saute, und andere unverdauliche Gas den verfchlingen, und julest haufenweise fterben, ober Beiber und Rinder ju verzehren gezwungen werden. In folden Beiten find Alte, Rrante, Bitmen und bezen Rinder bie erften Opfer ber allgemeinen Roth, indem diefe querft verlaffen, oder verftoffen werden. Go wie die Bilben mit ibren Rabrungsmitteln verfahren; fo verfahren fie auch mit ihren geiftigen Betranten. Golde Betrante genieffen fie nicht, um fich ju ftarten, ober ju erheitern, fonbern bloß um fich ju betauben. Gie faufen' Tage, und Bochen lang, fo lange etwas da ift, und nicht wenige beraufchen fich fo oft und fo viehifch, daß fie auf der Stelle fterben.

Rouffeap glaubte, daß der nackte Raturs mensch oder der trage Wilde allenthalben hohle Baume, und Felshohlen finden, oder leicht ein Obdach von Zweigen, oder einen Mantel von Thierfellen machen, oder daß auch seine bide Haut, und sein abgehärteter Ebrper den Abgang von Rleidung und Wohnung ersehen wurde. Allein Wilde sinden, und entbehren Bedeckungen des Leis bes nicht so leicht, als Rouffeau sich einbildete.

Rur wenige fleiben fich fo, wie ihr Klima es fordert; und dies fann man fast gang allein von ben Bolferichaften des nordoftlichen Afiens, und bes nordweftlichen America fagen. Die meiften geben entweder gang, ober groftentheile nadt: felbit in folden Begenden, mo Europäer im boch: ften Sommer durch falte Sturme und heftige Schneegeftober getodtet murben. Die Reuerlander, nnd andere benachbarte Sorden ftarren, ober git= tern unaufborlich vor Ralte; benn ihr ganger Leib ift unbebedt, einen fleinen Theil des Rudens ausgenommen, über welchen ein Gechundfell berab: bangt. Die milben und nadten Bewohner beiffer Lander werden beständig von Mustiten, Bespen, Sorniffen und anderm giftigen Ungeziefer geplagt. Die umbergiebenden Americaner find gewöhnlich mit Ochwarmen von giftigen Kliegen und andern Infecten fo dicht bededt, daß fie davon gang blut: tunftig werben, und es gehort eine Umerifanische Unempfindlichkeit bagu, um unter den Biffen von ungabligen fich ftets erneuernden Peinigern nicht in Raferen ju fallen. Bas die Bilben von Rlei: bungsftuden tragen, bas tragen fie fo lange, bis es ihnen vom Leibe abfault, und diefe ftinkenden Lumpen find febr oft die Urfache, wegwegen Eus ropaer in ber Gefellichaft von Americanern vor untråg=

unträglichem Edel nicht ausbauren fonnen. Mit ber Rleidung ber Bilben ftimmen ihre Bohnuns gen überein. Diele Wolferschaften haben gar feine von Menschenhanden errichtete, und von allen Geis ten bebedte Butten. Diejenigen, Die fich Butten bauen, find im Durchschnitt ju trage, als bag fie biefelben geraumig und bauerhaft machen follten. In dem groffen Theile ber elenden Wohnungen ber Bilden ift man weber gegen Schnee und Regen, noch gegen Wind und Ralte gefchust. fie entweder gar feine andere Rauchfange, als bie Thuren, oder bochftens eine Deffnung oben im Dache haben, die jur Beit von Regen und Conce verschloffen werden muß; fo find fie mes gen des grunen Solzes, welches man brennt, fets mit einem fo diden und beiffenden Rauche ange: . . fullt, daß badurch felbst die Augen ber Bilben angegriffen wetben. In ben meiften Butten ber Bilden fann man nur figen, und liegen, aber nicht fteben, ober geben; und ba biefe Satten nie gereinigt werden, und nicht allein ber Aufenthalt von Ermachfenen, fondern auch von Rindern, und jungen Thieren find, die ihren Bedurfniffen einen ungehinderten Lauf laffen; fo fann man fich leicht vorstellen, mas alle Reisende verfichern, bag es Menfchen mit Europaifden Rafen und Europais fcem

fchem Gefühl unmöglich ift, vor Geftant, und Unsgeziefer in den Lägern der Wilben auszuhalten.

Sunger, Mangel von Bulfe in Brantheiten, und Mangel von Schuß gegen die Unbequemlichfeiten ber Bitterung find die geringften Uebel, pon melden das Leben der Wilden gedruckt wird. Unver: meidliche Befahren eines ploglichen, ober eines langsamen und graufamen Todes Schleichen ohne Unterlaß um bie armfeligen Bohnplage der Bil-Fast alle wilde Bolferschaften find mit ben ber. einer, ober einigen ber benachbarten Rationen in ewigen Rachkriegen begriffen. Man ift baber feit nen Augenblick ficher, daß nicht einzelne feindliche Rrieger, ober fleinere und größere Saufen mit unentbedbarer Deimlichkeit herankriechen, und bann auf einmal über die fcblummernden und mehrlofen Bewohner von Sutten berfallen, um fie entweder ohne Unterschied bes Beschlechts und Alters umaus bringen, oder ju langwierigen und entfeslichen Martern, wenigstens gu einer fcmalichen Rnechtfcaft in fernen Belttheilen fortzufchleppen. meiften Amerifanischen Bilden wagen es nicht, por Unbruch des Tages fich dem Schlafe ju über: laffen, weil fie von ihren Feinden gemeiniglich in der Stille der Mitternacht überfallen merden. Megersclaven in Bestindien gaben von jeher die all:

gemei:

gemeine Unficherheit in ihrem Baterlande, und Die beständige Furcht vor Menschenfagern als den Saupts grund an, warum fie in ihre Beimath nicht wieder surudtehren mochten. Saft fo gefahrlich, als bie Reulen, Merte, und Seffeln auswartiger Feinde, ift unter wilden Bolkern die Beimliche Rache einheis mifcher Biberfacher, und blodfinniger Aberglaubis gen. Benn ein Bilber einmahl beleidigt worden ift, ober nur beleidigt ju fenn fich einbildet; fo ift es faum moglich, feiner unverfohnlichen ftets lauernben Rachgier ju entrinnen. Es barf einem nur traumen, ober fonft ber Bedante auffteigen, daß ein Nachbar, oder Nachbarinn ihm einen Unfall angezaubert habe, um den Traumenden zu bes megen, ben vermenntlichen Urheber feines Ungluds aus der Belt ju ichaffen. Meuchelmord, und beim: liche Bergiftungen find nirgends haufiger, als un: ter ben Bilben in allen Erdtheilen.

Für alle diese Schrednisse findet der Wilde in bem Schoose der Seinigen, so lange sie um ihn versammelt sind, nicht den geringsten Trost, nicht die geringste, Erleichterung. Reine Behauptung ist geschichtwidriger, als daß der Wilde nicht rachgiez rig, sondern vielmehr barmherzig und versöhnlich sein. Die Väter bekummern sich im Durchschnitt um ihre eigene Kinder eben so wenig, als um frem-

be; und Bilbinnen forgen fur bie Rinder nur fo lange, als fie an der Bruft trinfen. Wilbe verlaffen, oder vertaufen ihre Rinder ohne Reue und Rührung; und felbft Bilbinnen todten bie Frucht ihres Leibes, oder neugebohrne Rinder febr oft. Die naturliche Bergenshartigkeit, die in Wilben Lieblofigkeit gegen Rinder erzeugt, bringt in ben Rindern bie emporendfte Gleichgultigfeit gegen bie Eltern bervor. Ermachfene Gobne mighandeln Bater und Mutter, und brechen ihren abgelebten und hulflosen Eltern mit dem falteften Blute den Sals. Unter allen Wilden feben Danner ihre Weiber als verachtliche oder verabichenungewurdige Sclavins nen, und Beiber ihre Danner ale harte Eprans nen an, gegen welche jede Lift erlaubt fen. re Freundschaft," Wohlthatigfeit, und Dantbarfeit find ben Bilden eben fo fremd, ale elterliche, finde liche und eheliche Liebe, oder als die Freuden, welche Ratur, Runft , und Wiffenschaft bem Beifte und Bergen befferer Menfchen gewähren. Da nun den Wilden alle mahrhaftig menschliche Vergnugungen verfagt find; fo bleiben ihnen feine andere ubrig, als welche Befraffigfeit, Bolleren, und finnliche Liebe verschaffen; und diese groben, feltenen, und meistens schadlichen Bergnugungen, wer mochte fie um alle die Drangsale, und Schredniffe einkaufen,

die mit dem Leben der Wilden unzertrennlich vers bunden sind? Daß Wilde ungern unter gebildetes ren Bolfern bleiben, beweißt wider ein geselliges Leben eben so wenig, als daß wilde oder ungezähmte Thiere den Aufenthalt in Busten und Wildnissen der Gefellschaft, oder vielmehr der Zucht und Pfles ge des Menschen vorziehen. Der Wilde kann die Bortheile und Freuden eines, besseren Lebens nicht erkennen und kosten, und zugleich schent er jeden Zwang und jede Arbeit, welche ein wirklich menschliches Leben ihm auslegen wurde, eben so sehr oder noch mehr, als den Tod.

## Dritter Abschnitt.

Bon ber Gludfeligfeit, beren unschulbige und frepe, wenn gleich unaufgeflarte Bolter fabig finb.

So fest ich überzeugt bin, daß Unschuld, Tusgend, und mabre Gludseligkeit in dem Zustande ber eigentlichen Wildheit nicht Statt finden; so wenig behaupte ich, daß Unschuld, Tugend und Gludseligkeit von Kunsten und Wissenschaft ungerstrenulich sind, und daß nur aufgeklarte Bölker allein gludlich seyn konnen. Wenn hausliche, und öffentzliche Gludseligkeit ausschliessend an wissenschaftliche Aufklarung geknüpft ware; so wurde das mensche E.

liche Geschlecht fich mit Recht über sein Loos beklas gen konnen, indem von jeher der grofte Theil von Wolfern gar nicht jum Besige von Runften und Wissenschaften gelangte, und selbst die meisten Mitglies der aufgeklarter Nationen zwar nicht von dem Genuß aller ihrer Vortheile, aber doch von dem Genuß der Freuden, und Bildung, welche sie gewähzen, ausgeschlossen waren und noch sind.

Much ohne wissenschaftliche Aufklarung kann ber Menich in einem nicht geringen, felbft in einem beneidenswerthen Grade gludlich fenn. Benn aber unaufgeklarte Bolker gludlich werben follen, fo muf: fen fie das Rothwendige im Ueberfluß, oder mes nigftens binlanglich befigen: fie muffen von Innen feinen ungerechten Druck, und von Auffen feine unaufhörliche Ueberfalle ju furchten haben: fie muffen endlich mit ben Bedurfniffen, Gutern, und Luften großer und reicher, oder verdorbener Bolfer unbefannt bleiben. In Diefen Rallen tonnen uns aufgeklarte Menfchen gludlich werden burch bie - Fruchte einer fegensvollen Arbeitfamkeit, burch das Befuhl von Befundheit und Starte, von Frenheit und Sicherheit, burch bie Liebe und Gegenliebe von Eltern und Rindern, von Chegatten und Freunden, durch die warme Unbanglichfeit an den Befegen und ber Berfaffung, die alle diefe Buter fchen:

schenken, oder sichern, und durch den freudigen Muth, für Weiber und Rinder, für Eigenthum, Frepheit und Vaterland, selbst das Leben zu war gen und hinzugeben. Wo Arbeitsamkeit ohne Nahrungsforgen, Genügsamkeit ohne Mangel, und Unschuld, Eintracht, und häusliche Freuden in allen hutten, Freuheit und Gerechtigkeit im Volke, und Friede und Sicherheit an den Granzen wohnen; da sind Kunste und Wissenschaften nicht nothwendig, um den Menschen gludlich zu machen.

Die Sagen von goldenen Beltaltern, ober Beitaltern, von Beiten, ober Belten der Unfchuld, die unter allen groffen Bolfern maren, ober noch find, beweisen, bag fich unter diefen Rationen das Undenten oder der Bunich eines fruhern und beffern Buftandes erhalten hatte, als berjenige war, in welchen fie nachher famen. Alle Sagen und Dichtungen festen bie Beiten ber Unfchulb und Sludfeligfeit über bie Erfindung bes Aderbaus, und der übrigen nothwendigen Runfte in den ur: alten' urfprunglichen Birtenftand binaus; und faft eben fo allgemein ergablten biefe Sagen, bag ber gludliche Unschuldsmenfch alles, was er gebraucht, aus ben Sanben der Ratur, ober durch bie Boblthaten ber Sotter empfangen babe. In beiden Studen. Œ 2

Studen werben die Sagen von golbenen Zeitaltern durch die Befchichte und Erfahrung widerlegt. Der Mensch konnte nie ohne Arbeit und Sorgfalt die nothwendigsten Bedurfnisse befriedigen. Mit Arbeitsamkeit aber, Frenheit, Sicherheit und Unsfchuld konnte er eben so gut als Ackersmann und Kischer, als im hirtenstande gludlich seyn i).

Die Griechen und Romer waren felbst innershalb bes Zeitraums ber zuverlässigen Geschichte eben so gultige Beispiele, als es nachher die Teutsschen und andere Bolter wurden, daß Nationen auch ohne Kunste und Wissenschaften weise Geses, gute Verfassungen, erhabene Tugenden, Sicherheit im Innern, Ansehen bey Auswärtigen, und eine beträchtliche Summe von häuslicher und öffentlischer Glückseit erreichen können. Ich übergehe mit Fleiß die Spartaner, nicht nur weil die vom Lykurg gegründete Verfassung, und deren Wirskungen noch immer dunkel und ungewiß sind, sons dern weil auch die Gesese und Sitten der Spartaner, wenn sie wirklich so gewesen sehn sollten,

mie

i) Da die Griechen und Romer an der Wiederfehr ber alten Einfalt und Unschuld in ihr eigenes Basterland verzweifelten; so schilberten sie Sitten der guten alten Zeit mit Wohlgefallen an den Scothen, oder hirtenvölfern am schwarzen und Caspischen Meer, oder an den Germanischen Mastonen. Man sehe Juftin. II. s. und Lacitus in seinem Buche de moribus Germanorum,

wie fie von ihren Bemunderern gefchildest werben, . ein bochft feltenes, und in feiner Art faft einziges Phanomen ausmachen, aus welchem man feine allgemeine Folgen gieben fann. Um befto gemif? fer ift es, daß die im Beitalter des Golon in ihrem Innerften verborbenen, und unter bem Des rifles wieder in Sittenverderbnif binabfinkenden Athenienser in dem Zwischenraume zwischen ber Austreibung der Dififtratiden, und der Demas gogie, oder dem bochften Unfehen des DeriFles eine Deriobe von Unichuld, und Bludfeligfeit bata. ten, in welcher fie fich ben idealischen Bemablben von golbenen Beltaltern fo febr naberten, als Menfchen fich benfelben nur nabern tonnen. 3ndem angegebenen Beitpuncte legten fich bie Athenienfer viel mehr auf den Feldbau, als auf ftabtis fche Bewerbe und Sandel. Die meiften und ans gefebenften Burger brachten ben groften Theil des Sabre auf dem Lande ju, wo fie geraumigere und fconere Bohnungen, als in Athen felbft befaffen. Die Freuden, und Arbeiten bes Landlebens hatten in ben unverdorbenen Bemuthern der Athenienfer ein folches Uebergewicht über die Bergnugungen und Angelegenheiten ber Stadt, bag bie erften Burger fich felbst an den groften Festen taum ents folieffen Connten, ihre Felber, Beinberge und Dehl:

Deblgarten ju verlaffen, um fich in ber Stadt gu ergogen, oder ju bewerben. Arme und Durftige waren fast eben fo felten, als übermaffig Reiche. Die Beringeren fanden leicht Arbeiten ben den Bobtbabenden, ober erhielten gandereyen gegen einen maßigen Bing. Ehrenstellen waren, und mur: den als Laften angesehen, die man aus Liebe jum Baterlande willig übernehmen muffe. Je weniger Reiche und Arme ehrgeißig und felbstfuchtig maren, besto feuriger und allgemeiner war der Patriotismus, und die Krepheitsliebe. Diefe bewiefen bie Athenienser jur Bewunderung ber fpateften Dach: welt in ben Rriegen mit den Perfern, in welchen fie Griechenland von bem Joche frember Barbaren erretteten. k) Alles biefes anderte fich unter ber Bermaltung des Perifles durch bie ungerechte Berr: fcaft, welche biefer über die Bundesgenoffen erwarb, ober befestigte : burch die groffen Ochage, Die er jufammenplunderte: durch bie Ranfte, und Runftwerfe, die glanzenden Sefte und Ochaufpiele, die er ein: führte, ober errichtete: und burch bie ungemeffene Bewalt, die er dem bestochenen Pobel gab, um fie in in beffen Nahmen ausüben zu konnen. Mun entwiden Uniduld, Arbeitfamfeit, und Gnugfamfeit aus ben Bemuthern ber Athenienfer. Die Bornehmen beraub.

k) Ifocrat. I. 326, 337. in Areopag, Ed. Besttie.

beraubten den Staat, oder die Bundesgenoffen, und wurden wieder von dem zugellosen Pobel beraubt. Die Beringen wollten nicht mehr arbeiten, fondern aus dem öffentlichen Schape etnährt, und durch neue Schauspiele und Feste in einem steten Taumel von Bergnügungen erhalten werben. Mit den alten Sitten entsichen bald die Macht und der Bohlstand, welche die Tugenden der Berfahren erworben, und gegründet hatten.

Eine abnliche Periode von Unfculd und Bobla ftand fing unter ben Romern bald nach der Berniche tung der unrechtmäßigen Gewalt der patricifchen Familien an, und dauerte bis an bas Ende des zwenten Punifchen Krieges fort. Richt bloß alle einheimische, fonbern auch gleichzeitige Griechifde Schriftsteller fchilbern uns die Romer in bem ana gegebenen Beitraum als ein Bolt, bas gwar mit allen Bequemlichfeiten und Annehmlichfeiten reicher und groffer Mationen unbefannt, aber zugleich bochft arbeitfam, und burch diefe Arbeitfamfeit unabfangig war, ba es in feinen forgfaltig gebauten Medern, und feinen gablreichen Beerben alles fand, was es jur Lebenshahrung und Nothdurft brauchte. In biefen Beiten ber Einfalt mobnten die vornehm= ften Magistratspersonen in eben fo fchlechten und funftlofen Sutten, trugen eben fo fchlechte Rlei:

ber, und begnugten fich mit eben fo fcblechten Speifen, als die gemeinsten Burget. Reldherren, die bas Baterland retteten, wurden von bem Ofluge gehohlt, mit welchem fie felbft den Acer beftellten, und Manner, vor welchen ferne Bolfer und Ro= nige gitterten, verachteten bas Gold ber lettern gegen die harten Sulfenfruchte, die fie aus irdes nen Befaffen an ihrem Beerde fpeisten. Unter Diefen fleiffigen, und genugfamen Romern maren Ehrfurcht gegen Botter, und Gibe, Beborfam ge= gen Obere, unverbruchliche Treue nicht bloß gegen Mitburger, fondern auch gegen Bundesgenoffen und Keinde, die heiffeste Frenheits : und Baterlands: liebe, ein hieraus entspringender unübermindlicher Muth in den Befahren ber Schlacht, und eine gleiche Standhaftigfeit in ben groften Unfallen ges meine Tugenben aller Stande und Befchlechter 1). Es ware Unfinn, wenn man Menfchen, die fo viele und fo erhabene Tugenden batten, nicht glude lich preisen wollte, weil fie weder Gold und Gil ber, noch eble Steine, weder icone Saufer, noch fcone Barten, weder Runfte, noch Biffenschaften, und am wenigsten die Runfte bes finnlichen Boble lebens fannten. Die Runfte und Wiffenschaften

Det

<sup>1)</sup> Man febe meine Gefch. Des Berfalls ber Sitten, und ber Staatsverfaff, ber Romer, 14 u. f. G. 48 unb f. G.

der Griechen, und die Schäge ber übrigen Boffer fcmolgen vor den roben Tugenden der Romer gus sammen. Die Romer wurden durch ihre Tugens den herren der Erde, und horten es auf zu senn, als sie die Laster der verächtlichsten unter den über: wundenen Nationen annahmen.

Die Gieger ber Romer, und bie Berftorer bes Abmifchen Reichs, Die alten Bermanier waren vor ihren auswärtigen Eroberungen wenigstens eben fo unfduldig, und gludlich, als die Griechen und Romer in ihren besten Beiten maren. Die Bobs nungen und Rleidung der Teutschen, welche Cas far, Tacitus, und bie Befchichtschreiber ber vier erften Jahrhunderte unferer Beitrechnung befchrieben, waren einfach, aber reinlich, und volltommen bins reichend, unfere Borfahren gegen bie Beschwerden ber Jahrszeiten und Bitterung ju ichugen. Ihre Beerden und die Jagd gaben ihnen alle Arten von Bleifch im Ueberfluß, und ihre Meder verfchafften ihnen nicht blog Brod, fondern auch ftarte Biere, mit welchen fie fich laben, und erheitern fonnten. Ihre fpaten Chen waren eben fo fruchtbar, ale feufch ; und Chebruche und Berfahrungen von Jungfrauen maren faft unerhört. Die Geringen bearbeiteten felbft ihre Felber, und buteten ihre Beerden. Die Bornehmen überlieffen Diefe Arbeis

ten ihren Rnechten, ober Miethlingen, und brachten ihre Beit entweder auf ber Jagb, ober auf Feldzugen, ober in beständigen friegerischen Uebungen ju. Befunde, aber einfache Rahrungsmittel, lange Enthaltfamteit, und unaufhorliche Uebungen gemabrten ben alten Germaniern eine Groffe, Starte, Dauerhaftigfeit und Schonheit bes Rorpers, bergleichen man weber vorher, noch nachher unter andern Bolfern gefunden bat. Maturliche Bergensgute Enupfte Eltern und Rinder, Bermanbte und Freunde, Borgefeste und Untergebene, Baf. fenbruber und Landsleute barch bie Banbe ber jarts lichften Liebe gufammen; und wenn fich Streitig= feiten erhoben, fo wurden diefe nach Befegen ges folichtet, welche fie felbit gegeben, und von Richtern und Schopfen, welche fie felbft gewählt bata Die Treue und Reblichkeit ber Teutschen wurde eben fo fruh und allgemein berühmt, als ibre Gerechtigkeits, und Krepheitsliebe, als ihre aufferorbentliche Tapferteit, und Grofmuth, ober Milde gegen Uebermundene. Die muthwilligen Angriffe der Romer zwangen fie zuerft, måchtige Bolfsbunde ju errichten; und ba biefe errichtet reifte die immer junehmende Ochmache bes abendlanbischen und Griechischen Reichs bie Teutschen Bolfer ju beständigen Einfallen, Die fich aulest

julest mit Miederlaffungen in den Abmischen Provinzen endigten. Die Folge wird lehren, daß bie ausgewanderten Teutschen Eroberer an Frenheit und Glückfeligkeit in demfelbigen Verhaltniffe, wie an Tugenden verlohren m).

Der Menich braucht aber nicht einmabl fo viele Renntniffe und Fertigfeiten zu befigen, als die alten Griechen, Romer, und Teutschen befasfen, um in einem nicht geringen Grabe gludlich Beder Arkabien, noch die gludlichen Infeln batten je folche felige Bewohner, als bie entlegensten Sebridifchen Eplande, und befonbers als das entferntefte unter allen, Gt. Rilba nahrt. Nachdenkende Perfonen haben gewiß die reigendsten Dichtungen von goldenen Beiten , ober einem glud: lichen Schaferleben nicht mit dem Bergnugen geles fen, als womit fie, wenn ihnen bie fleine Ochrift einmabl in die Bande fallt, die Voyage to St. Kilda, the remotest of all the Hebrides, or western Isles of Scotland Lond. 1749. von Martin lesen werden. St. Rilba ift eine fleine felfichte Infel unter dem 57° der Breite, Die nicht mehr als funf Englische Meilen im Umfang bat, Die feine Bau-

me

m) Man sehe über bie Tentschen Bolfer vor ihren auswärtigen Eroberungen bie beiden Abhandluns gen im ersten Stud bes achten Bandes bes hiftos rischen Magagins S. 1:48, S. 67:124.

Baffer, und ber gefunden Luft, welcher bie Infulaner bie Befrepung von ben meiften Rranthei: ten ber übrigen Europaer schuldig find, verbanken fie auch ihre vorzugliche Schonheit, und Starfe. Sie übertreffen alle übrige Bolker unfers Erdtheils durch die blendende Beiffe und Schonheit ihrer Sarbe, und felbst die Rinder von Fremblingen, Die auf die Infel fommen, werden weiffer und Schoner, als die Bater maren. Ihre forperliche Starte foll in ben letten Jahren etwas abgenom: men haben. Doch ju ber Bater Zeiten mar es eine fast ausnahmlose Regel, daß ein Mann von St. Rilba zweymal fo ftart mar, als zwen Dan: ner aus den benachbarten Infeln n). Die Arbeis ten ber Insulaner bestehen auffer ber Errichtung ihrer Butten, und der Berfertigung ihrer Rleider und Berathichaften in der Bestellung ihrer Felder, die nicht gepflugt, fondern umgegraben werden, im Fischen, und in dem Fangen und Sammeln von - 286=

n) Go ftark und gesund die Einwohner von St. Rils da find, so werden sie doch bep der Ankunft von Fremdlingen und von fremden Waaren allemahl von einem Justen ergriffen, der zehn bis vierzehn Lage dauert. Martin hielt die Nachricht von dies sem Justen für übertrieben, oder den Justen selbst für eine Wirtung der Einbildung. Er fand aber, daß nicht bloß alle Erwachsene, sondern anch Sangs linge davon befallen waren. p. 39. Ich sehe nicht ein, warum gewisse Dunste nicht eben sowoht ets nen epidemischen huften, wie andere epidemische Krankheiten hervorbringen sollten.

Bogein, und Bogeleiern. Diefe lettern Beichaff: tigungen find vielmehr gefahrlich, als erfchopfend: boch erfordern fie fehr oft eben fo aufferorbentliche Anstrengungen, ale Runft und Geschicklichkeit. Die Infeln und Reffen, auf welchen die Bogel niften und bruten, find meiftens eben fo fteil, pber fast fo fteil, als bie Banbe von St. Rilba, und bennabe fo unanlandbar. Die gewaltigen Brandungen, die um diefe Felfen toben, die fteilen 266age, bie man erkimmen, und bie Abgrunde über bem Ocean, in welche man fich an langen Striden binablaffen muß, machen bie Muffuchung bes wichtigften Dahrungsmittels ju einem beftans digen Rampf mit naben Todesgefahren. und ftets fortgefeste Uebungen geben ben Ginmobs nern von St. Rilda eine folche Fertigfeit und Rabnheit im Odwimmen, und in ber Erflettes rung von fomaalen, und faft fenfrechten Gelsman: ben, und Felsfpigen, daß man amenfeln tann, ob fie in diefem Stude von irgend einem wilden Bols fe auf der gangen Erde übertroffen, ober erreicht werden. Ueber unabsehliche Tiefen fpringen fie von bem Rande gaber Gelfen auf Leiften von fente rechten Banben, an welchen bloß ber groffe Babe des einen Fuffes haften tann; und von folchen Leis ften erheben fie fich burch die Rraft ihres Baben Ð auf

auf entferntere Baden, wo fle sich mit ben Armen anklammern konnen o). Auf eine eben so bewunzbernswürdige Art brauchen sie die Fersen, oder Absähe der Kusse und die Ellbogen ben dem Ersteingen von abgeschnittenen Felswänden, an welche sie sich mit dem Rücken anlehnen, und dann mit den Absähen und Ellbogen emporarbeiten p). Borzügzliche Geschicklichkeit im Klettern ist die gröste unzter den mannlichen Tugenden in St. Kilda, und von dieser Geschicklichkeit legen daher die Jünglinzge auf dieser Insel ihren Geliebten zu Ehren Prozben ab, die nicht weniger kuhn und gefährlich sind, als die Liebesproben der Ritter der alten Beit waren q).

Die starken, schönen, gesunden, behenden, und durch ihre Starke und Behendigkeit sich sethst genügsamen Manner von St. Risda sind gegen alle Anfalle von Aussen eben so sicher, als sie es gegen inneren Druck, oder Bergewaltigung sind r). Die Insel gehört, wie mehrere benachbarte Eplande dem Lafrd von Mack-leod, der jährlich einen Stewart, oder Bogt nach St. Kilda schickt, und die übrige Beit des Jahrs durch seine, oder des Bogts Stelle durch einen unter den Insulanern grwählten Meier oder Vorsteher vertreten läst.

o) p. 17. p) p. 55. q) p. 61. r) p. 48 et fq.

So wohl bie Beit, mabrent welcher ber Bogt auf ber Infel bleiben barf, ials die Groffe feinen Be: folges, und die Menge beffen, was er forbern, ober die Strafen, die er auflegen fann, find alle burch ein altes Bertommen auf das genaueste bes flimmt. Babrend ber Unwesenheit des Stewarts ift ber Meier ber Bertreter bes Bolfs, und ber Bertheibiger feiner Rechte. Benn ber Bogt etwas fordert, ster anordnet, mas wider bas bisberige Berkommen ift; fo muß der Meier ihm fo lange widersprechen, bis ber erftere nachgibt, oder bem legtern breg Streiche mit dem flachen Gabel über ben Ropf verfest. Alebann bat ber Meier feiner Pflicht genug gethan, und wenn die Commune nun noch Urfache zu haben glaubt, fich über ben Bogt zu beschweren; fo fchidt fie unter Anführung des Meiers eine Deputation an den Laird von Mack : leod, der die Klagen der Infulaner fast immer erbort, weil Liebe und fregwillige Unter: werfung bas einzige Band find, wodurch bie von St. Rilba an ihren herrn gebunden werden, und teine auffere Bewalt ihnen auf ihrem Felfen bebe tommen konnte. Raum ift bas machtige Brittannien mit feinen flegreichen Flotten fo unüberwind: dich, als es die Bleine Infel St. Rilda mit ihren wenigen Ginwohnern ift. Ihre Felsmande, und **D** 2

da fast allein gludlich zu bekampfen wissen, vers theibigen sie nachdrudlicher, als Flotten und Fes stungen: und wenn auch feindliche Haufen das Ufer der Insel ohne Unfall erreichten, so wurden sie durch Steine und Felsstüde zerschmettert wers ben, bevor sie nur den dritten Theil des Abhansges, oder der obersten Hohe der Insel erreichten.

Einfalt, oder unverschuldete Unwiffenheit in Dingen, die weder jur Lebensnothdurft, noch jum Boblfeyn bes Menichen geboren, zeigte fich gewiß nie liebensmurdiger, als in ben Einwohnern von St. Kilba. Die Infulaner halten ihren Laird fur einen wenigstens fo machtigen Berrn, als den Rais fer, und glauben, daß er bloß den Ronig von England über fich habe. Einige Deputirte, bie an ben Laird abgeschickt worden waren, befannten, bağ es ihnen unmöglich fen, die Rhibung und ben Dug' ber gnadigen Dame zu befchreiben s). Eben Diefe Reifenden erftaunten über ben Unblid von Glatfenftern, noch mehr aber uber die Birtung von Fernglafern. Bingegen fchien es ihnen etwas febr eitles und Uebenfluffiges ju fenn, daß man bide Bande von Steinen und Leim noch mit Geis be, ober andern Stoffen übergiebe. Gie ergablten

s) p. 64. et fq.

"gen

es mit Beichen von groffer Bewunderung, bag ber Laird nicht, wie andere Menfchen ju Suffe gebe, fondern reite, ober fabre, weil fie Reiten fur ein Beichen ber bochften irrbifchen Broffe halten. Un: ter ben neuen Producten ber Ratur, welche fie antraffen, erfullte fie teins mit fo frobem Erstaus nen, als bie Sohe und das Bachfen der Baume. Sie begriffen nicht, wie Baume fich fo febr über Pflangen erheben tonpten, und fanden bie Blats ter und Aefte aufferorbentlich icon. Giner berfels ben flieg auf eine Unbobe auf ber Infel Cty, ma er fich einbildete, einen groffen Theil ber gangen Erde ju überfeben, und als er nun vernahm, bag alles, was er überschaue, dem Laird von Macte leod gebore, fo bob er Mugen und Sante gen Simmel, und rief voll Bermunderung aus: welch' gin machtiger Pring bist bu, ber bu fo weitlauf: tige gander besigeft!

Chebruch und andere Gunden bes fleisches find diefen Rindern ber unverdorbenen Matur eben fo unbekannt, als die Guter, wodurch die felbst= füchtigen Leidenschaften ber Menfchen ermedt unb gereift merben. Mit Recht fagt ber Befchreiber Diefer Unichulbemenichen t): "Die Ginwohner von "St. Rilda find gludlicher, als bie meiften ubris **D** 3

"gen Menfchen. Gie find fast bas einzige Bolf-"lein auf der gangen Erde, welches die Guffigkeis "ten der mahren Frepheit toftet. Die Dichter der " alten Beit idealifirten den Buftand der Menfchen "im goldenen Beitalter fo, wie ihr Buftand wirk= "lich ift: eine folche Unschuld und Ginfalt, eine "folche Reinheit, und gegenseitige herzliche Liebe "und Freundschaft; frey von allen qualenden Gor-"gen, und angstlicher Sabsucht: von Reib, Erug, "und Berftellung: von Chrgeit, Stolz, und den "Folgen biefer Leibenschaften. Rur eins fehlt ben "Bewohnern von St. Rilba, um fie ju bem "gludlichften Bolf auf ber Erde ju machen: bas ... Bewustwerden oder Erfennen ihres eigenen Glude, "und ihrer Erhabenheit uber ben Beis, und bie "Rnechtschaft ber übrigen Menschenkinder. Ibre " gange Art ju leben fibft ihnen Berachtung gegen "Gold und Gilber ein. Gie leben burch die Fren: "gebigfeit des Simmels, und haben feine andere "Absichten auf einander, als die burch Gerechtigs "feit und Boblwollen eingefloßt werben."

Micht weniger unschuldig, als die Bewohner von St. Kilda, und noch glüdlicher, oder wenigftens wohlhabender, und gebildeter find die Einz wohner der Insel Nantudet am östlichen Ufer bes nördlichen America. Diese Insel liegt unter bem

bem 410 10' D. B., und gefort jur Proving Maffachuset u). Gie wurde erft im 3. 1671. an fieben und gwangig Eigenthumer ausgetheilt. und enthielt im 3. 1782. funftaufend Einwohner, Die groftentheils Dachkommen ber erften Befigneba Das Klima ber Insel ift im Gom: mer aufferft angenehm, indem die Connenhige durch fühlende Seewinde gemildert wird. 3m Binter bingegen ift die Ralte, und noch mehr ber beftige und fcneidende Nordwestwind fehr beschwerlich v). Die Luft ift in allen Jahrszeiten fo-gefund, daß man feit der Befegung des Eplandes noch feine ber anstedenben Rrantheiten erfahren bat, bie auf bem feften Sande oft fo verderblich werden; und nirgends fieht man baber fo viele gefunde alte Leute von beiderlen Beschlecht, als auf Rantudet w). Die erften Eigenthumer ber Infel fanben gar feine Balber, und nicht einmahl große Baume por, und alle Saufer mußten besmegen auf bem feften Lande gezimmert werben. Der Boben fcien ihnen durchgebends fo unfruchtbar, bag fie fich entschlossen, einem Beden aus ihrem Mittel nur 40 Morgen als abgesondertes Eigenthum ans juweisen, und bas Uebrige ber Ihfel als gemein-D 4 fchaft:

u) Lettres from an American Planter by J. H. St. John. Lond. 1782. 8. p. 101-212.

<sup>♥)</sup> p. 134. ₩) p. 187.

fchaftliches Eigenthum ju Ochafweiben ju nugen. Man gab einem jeden Befiger bas Recht, 560 Schaafe auf die Bemeinweide bes Eplandes treiben ju tonnen, und Diefes Recht ber erften Befiger ift burch die Bermehrung ber Nachkommen fo getheilt morden, daß die Ditgift eines Dabchens gewohnlich nur in der Frepheit besteht, vier Schaafe, oder an beren Statt eine Rub auf bem gemein: schaftlichen Eigenthum ber Inselbewohner weiden ju laffen. Wenn Jemand feinen Antheil an ber Dberflache ber Infel als ausfchlieffendes Sigenthum ju befigen und angubauen municht, fo wird ihm eine Stelle angewiefen. Es find aber noch immet nur menige Landguter angelegt, weil ber Ertrag bes burren Bodens febr geringe, und ber Dunger fomobl, als die Materialien ber Einzaunungen febr fostbar find. Bas die unubermindliche Un: fruchtbarkeit des Bodens ben Ginwohnern verfagte, bas suchten fie und ihre Rachkommen in bem fie umgebenden Beltmeer. Die meiften Einwohner leben in der Stadt Sherborn benfammen, die ohn: gefahr 539 Baufer enthalt, und beren Sauptge:. werbe im Ballfischfange und Geehundfange be: fteht x). Die erften Befiger fingen mit einem einzigen fleinen Fischerboot an, bas fie auf ben Seehundfang ausschidten. Der Bewinn ber erften Unter.

x) p. 131. et fq. bef. p. 143 et fq.

Unternehmungen sehte sie bald in Stand, ihre Fahrzeuge zu vermehren, und zu vergrössen, und vom Fange von Seehunden, und andern Fischen zum Fange von Wallsischen fortzugehen. Da. die Thätigkeit und Geschicklichkeit der Seehund = und Wallsischfänger von Nantucket immer mehr belohnt wurden; so dehnten sie auch ihre Seereisen immer weiter aus, und besuchten nicht nur die pördlichen und südlichen Kusten von America, sondern auch die von Afrika. Und jest haben sie es im Wallssischsange so weit gebracht, daß sie sich bennahe das Monopol desselben erworben haben, indem die Unternehmer aus andern Städten und Gegenden von Amerika mit ihnen keine Preise halten können.

So wie der Fischfang die vornehmste Beschäffe tigung der Manner von Nantucket ist; so find auch Kische ihre Hauptnahrung. Fast alle übrige Noth: wendigkeiten und Bequemlichkeiten des Lebens mussen sie entweder vom festen Lande von America, pour aus den Westindischen Inseln, oder aus Eur ropa hohlen; wodurch der gröste Theil ihres jähr: lichen Gewinns verschlungen wird, ungeachtet weder in ihren Häusern, noch in ihrer Rleidung, noch au ihren Sausen, noch in ihrer Rleidung, noch au ihren Taseln die geringste Pracht, oder Verschwens dung herrsche y). Reiche und Unbegüterte wohnen,

D 5 nabren,

nahren, und fleiben fich faft auf biefelbige Are, und bie allgemeine Rleidung besteht in einem eine beimifchen Euch, bas aus felbstgewonnener Bolle verfertigt wird z). Richt weniger gleichformig ift Die Erziehung der Rinder, Die fruh jur Daffig= feit, Reinlichkeit, und Arbeitsamkeit gewohnt, im Lefen und Schreiben unterrichtet, und bann im vierzehnten Jahre ju Schiffe geschidt werben. 21mffer einem fleinen Reft von Indianern, welche ber gutigften Behandlung ungeachtet bier, wie allents halben, wo fie mit Europaern gufammenwohnen, abnehmen, befteben zwen Drittel ber Bevolferung ber Infel aus Quadern, und bas übrige Drittel aus Presbyterianern, bie ben allet Berichiebenheit ihrer Mennungen und ihres Gottesbienftes fich gegenfeitig als Braber behanbein.

Die Sitten der Infulaner sind so rein und unverdorben, als die Luft, welche sie einathmen; und es ist, als wenn sittliche so wenig, als physsische Anstedung an ihnen haften könnte. Geit der Bevötkerung der Infel hat noch kein Berbrecher fein Leben verwirkt, und verlohren, und felbst Geldstrafen, und geringere Züchtigungen sind aufferst selben. Gebietende Befehlshaber, obrigkeitischer Pomp und feierliche Gerichte sind eben so und erhört,

erbort, als bewaffnete Rrieger, und gwingende Gewalt; benn alle diese nothwendigen Uebel grofforer Befellichaften werben burch bie Unfculb, ben Aleif, und die Bohlhabenheit ber Bewohner von Rantudet entbebrlich gemacht. Muf ber gangen Infel ift nur ein Presbyterianifcher Beiftlicher, amen Merate, und in den letten Beiten ein Anwalb, ber aber nicht murbe befieben tonnen, wenn er nicht eine ber reichften Erbinnen gebeirathet batte. Die meiften Ginwohner haben in ih= rem gangen Leben feinen Proces gehabt. Spiel, Dufif, und Trunfenheit werden eben fo allgemein, als Muffiggang verabscheut; und nugliebe Arbeiten alfo und ftille baustiche, ober gefellschaftliche Freuden find bie einzigen Quellen ber Gludfeligfeit ber Bewohner von Rantudet a). Da mehr als bie Bolfte ber Manner einen groffen Theil des Jahrs abmefend ift; fo beforgen die Krauen mabrend der Beit die Geschaffte ibres Saufes, und ihrer Batten: und wenn fie biefe berrichtet baben, fo geben fie fich gegenseitige Befus de, in welchen gesprochen, Thee getrunten, und ju Abend gegeffen wird. In festlichen Tagen, an welchen allein man auch Englische Rleider von bessern Stoffen tragen darf, gehen die Einwahnen

a) p. 194, et fq.

ber Stadt, ober fahren, wenn fie reich genug find. um ein Pferd'und eine Carjole, ober leichte Chaife au halten, auf bas land, befonders nach Pampus, wo ein geraumiges Wirthshaus ift. Auch bey dies fen Luftpartien besteht das Bergnugen hauptfach: lich im hinausgeben und hinausfahren, in muntern Unterredungen, und bochftens in einem belebenden Punfch. St. John fab nie in einet ge: mischten Gesellschaft mehr mabre Froblichkeit, und mehr Bescheibenheit und Daffigfeit, als in ben Birteln von Pampus auf Mantudet. So bald junge Leute fich verbeprathet haben, fo nehmen fie ein gefetteres Befen an, als der Jugend eigen ift, und von berfelben verlangt wird. Auch bie Gin= wahner von Mantudet beweifen, bag bas Glud des fregen und thatigen Menichen vielmehr von ibm felbft, als von ben auffern Umftanden abbangt, und bag gute Sitten auch ohne miffens schaftliche Renntniffe gludlich machen.

So wie Unichuld, Frenheit, und Betriebsams teit die nactesten und rauhesten Felsen in Paras diese umschaffen; so verwandeln Knechtschaft, Trags heit, und kasterhaftigkeit die glücklichsten Gegenden der Erde gleichsam in Derter der Quaal, oder in Bohnungen der Verdammten. Dalmatien, Illysten, die Wallachen und Moldau, fammt den übris

nen von den Turfen beherrichten, und non Glami: fchen Bolfern bewohnten Propingen verdienen unter den fruchtbarften , und iconften Sandern unfers Erdtheils genannt ju werben. Und alle diefe einft fo blubenden gander find durch bie Sclaveren, die Eragheit, und andere Lafter ihrer jegigen Einwobner faft gang in undurchdringliche Mildniffe, ober verpeftende Gumpfe vertebrt worden. Unter ben angeführten Reichen ift Juprien basjenige, welches feit ber Rudtehr unter ben Deftereichischen Ecepter am wenigsten gelitten bat, und noch leidet. Dichte bestoweniger nehmen ungehenre Baldungen , grundlofe und fintenbe Gumpfe, unwegfame Bebirge, und unbebaute Steppen den größten Theil bes Rb: niasreichs ein: und man fann in Glavonien boch: ftens 203. und in Girmien gar nur 169 Denauf eine Quadratmeile rechnen b). Die Grange bauern ausgenommen, find die Landleute in Allo: rien Rnechte der Ebelleute oder der Beifilichfeit, vor welchen fie auf die Erde niederfallen, und nicht eber auffteben, als bis fie den Befehl bagu erhal: ten c). Die Unterbudung ber Landleute ift um besto barter, ba bie meisten Edelleute auffer Landes wohnen, und ihre Guter und Bauem Ungarifchen

b).I. 6. 8. 55. von Taube Beichr. von Slavonien

und Syrmien.
6) ib. S. 65. 69.

oder Teutschen Bermaltern und Pachtern überlaffen. Durch diefe Lage wird die naturliche Tragheit Der Allprier fo febr vermehrt, daß fie nicht mehr bauen, als fie jur Mothdurft brauchen: bag fie im Commer ihre Felder vom Bieb abfreffen laffen, und im Binter ihre Baune verbrennen, um fich die Dube zu erfparen, ihre Fruchte ju erndten, und Brenn= bolg aus bem naben Balbe ju boblen d). Eben Diefe Tragheit hindert bie Illyrier, ihre Meder gu bungen, Stalle fur bas Dieb, und Scheuren fur ihr Betraide ju bauen, die Fruchte auszubreichen, Futter fur bas Bieb ju fammeln, und Bemufe und Obftbaume ju gieben e). Gie pflanzen gang allein Pflaumenbaume, um aus ben Fruchten berfelben Rady, oder Branntemein ju bereiten. , 36r Betraide wird von Ochfen oder Pferde ausgetreten, wodurch febr viel verlohren geht, und bis gu biefer Austretung liegt es unter frepem Simmel, wo es nicht blog von Ochsen und Schweinen, und allen . Arten von Bogeln, und Ungeziefer; fondern auch von ber Feuchtigfeit verzehrt, oder verdorben wird f). Die vornehmste Rahrung in Glavonien bestebt in Roden : ober Gerftenbrob, ober auch in Brobt aus Birfe, ober Turfifchem Baigen, und Oped: etwas beffer nabren fich die Ginwohner von Gpr:

mien

d) 6. 47. 8. f. e) 6. 12, 44. 1) 6. 44.

mien g). Diel folechter, als die Rabrung, find Die Bohnungen der Juprier. Gelbft in den Stadten, unter melden bloß zwen, Effed, und Petermarbein gepflafterte Straffen baben, find die Saufer nur ein Stodwert boch, und mit Strob ober Schiff gededt h). Roch fleiner und elenber find die leis menen Sutten bes Landmanns, die entweder gar feine Fenfter, ober nur Fenfterchen aus Leinewand Saben: und wenn man in einer Bauerhutte eine gla: ferne Scheibe einer Sand groß endedt, fo ift bieß ein Beichen, bag barin ein reicher, ober befonders fleiffiger Mann wohne. In den Butten der Grangfolbaten fieht man weber Fenfter, noch Spiegel, weder Tifche, noch Bante, ober Stuble, weder Defen, noch Betten, und bas einzige Bimmer, welches Die gange Butte ausmacht, Dient ben jungen Schweis nen, -und dem Wedervieh eben fo mobt, als ben' menichlichen Bewohnern jum bestandigen Aufents Salt. Alles Ruchengeschier besteht in einem Reffel, einem einzigen Deffer, und etlichen bolgeenen Tels Lern und Loffeln; und ihre gange Rleidung foftet faum einen Ducaten i). In den Stabten findet man weder Armen : noch Rrantenbaufer, weder Bucht : und Arbeitshaufer, noch Brebaufer, weder Bafthofe, noch Findelbaufer, weder Bebammen noch Reuer:

g) S. 69. h) S. 51. 52. 1) ib. III. 76.

Reueranftalten, meder Concerte, und Schaufpiele, noch Mieth : Rutichen, Ganften, Capeten, ober anberes Sausgerath, welches bie Teutschen, Frangofen und Englander ju ber Rothwendigfeit des Lebens rechnen k). Den Stadten und Dorfern entfprechen Die Einwohner vollkommen. Die Illyrier find ftart, naffren und friegerifch, jugleich aber bart, und leer von menfchlichen und wohlwollenden Gefühlen und Trieben, im bochften Brade verfcmift, rachgierig und rauberifch, und der Bolleren fo mobl, als allen Sunden des Kleisches ergeben. Unteufchheit ift une ter ben unverheiratheten Berfonen von beiderlen Befolecht nicht weniger gemein, als Chebruch unter ben verheiratheten, und gemobnlich ift ber Bater ber ehebrecherische Debenbubler feiner eigenen Gab: ne I). Doch vor nicht gar langer Beit arteten nicht felten Monnenclofter in Barebaufer, und Mondetlofter in Schlupfwinkel von Raubern aus, bie eben fo unmenfolich, als die übrigen Bilprifchen Rauber morbeten. 3m Durchschnitt fund die Beift: lichen dem Dobel in Ansehung der Unwiffenheit, wie des Aberglaubens gleich, und daher ift es nicht du vermundern, daß ben einer Rirchenvisitation unter 2571. Pfarrfindern nur funfe maren, bie das Baterunfer berfagen, und richtig angeben fonnten\_

k) II. 93. , . . 1) S. 66. 67. .

ten, wie viel Gotter feven m). Wenn man bie tragen, uppigen, raubgierigen, arglistigen, und tachfüchtigen Illyrier mit den regen, teuschen, argzlosen und friedfertigen Bewohnern von St. Kilta verzgleicht; so wird man sich ben der Beantwortung der Fragen: ju welchen von beiden man gehören möchte, oder welche die gludlichsten seven, teinen Augenblid bedenken durfen.

Doch viel auffallendere Bepfpiele aber, als Die Allvrier, find bie Raufasifchen Bolter, Die bochfte Brengebigfeit ber Datur nicht hinreicht, ben Menfchen gludlich ju machen, wenn biefer nicht den Willen und bie Runft befift; die Baben bet Matur ju nugen, und ju genieffen. Georgien. Circaffien und Mingrelien nebft bem angrangenben Mebien find die iconften, und fruchtbarften Lans ber, fo wie die Bewohner derfelben die fconften, flarkften und tapferften Boller in Afien find. Die Thaler und Abhange bes Raufasus bringen alle Arten bon jahmen Thieren, von Bilbprett und Beflügel, und alle Gattungen von Obsibaumen, Bemachfen und Pflangen in ber bochften Bollfome menheit bervor n). Es ift alfo blog die Gould ber

m) I. 67.
n) Chardin I. 61. et sq. 172. et sq. Edit. d'Amst. 1735.
n. p. 40. et sq. et 120. et sq. Edit. d'Amst. 1711.
Georgi's Rus. Bolt. 135. n. f. S. bef. Guldenstedts
Reisen, und Reinegg in Vallas Beytr. III. 200. n. s. G.

ber tragen, und lafterhaften Bewohner, diefe Cegnungen in Fluch verkehrt werden, besonders das mit Balbern und Gumpfen faft gang bededte Mingrelien eine fo verderbliche Luft erzeugt, daß Muslander badurch fehr bald Farbe, Fleisch, und Gesundheit verlieren. Die Minare= lier bingegen gleichen burch Ochonbeit und Bild. beit ihrem Baterlande. Gie find, wie die Georgianer und Circaffier beffer gebildet, groffer, ftar= fer, und fuhner, als alle übrige Rationen in Mfien. Dirgends aber ftimmt bas Zeuffete mit bem Innern, die Bildung bes Korpers mit ben Minen und Befichtszugen weniger, als in ben Sohnen und Tochtern des Raufafus gufammen. Die bis gur Bewunderung aller Reifenden fconen Manner und Beiber ber Raufasischen Lander find meniaftens fo trage, fo uppia, fo fcmelgerifch, fo treulos, und fo unmenschlich, als fie schon find: und diefe icheuflichen und allgemeinen Lafter bruden fich in ihrer Stimme, ihren Mugen, und Befichts: gugen fo unverkennbar aus, daß man sie nicht ohne Schreden und Schauber ansehen kann o).

Die

o) lls sont de plus grande taille, que les autres peuples, ayant l'air, et la voix si férotes, qu'on n'a pas de peine à remarquer, que leur coeur et leur esprit le sont pareillement. Ils sont peur, quand on les regarde, et surtout, quand ou les connoit, etc. Chardin, l. c.

Die Beringen arbeiten nicht mehr, als fie muffen, und leiden lieber Mangel an bem Nothwendigen, als daß fie die Rrafte ihres farten Corpers branden follten. Gie liegen entweber in unterirrbifden Soblen, ober in engen und ichlechten bolgernen Butten, bie weder Fenfter noch Rauchfange haben, und den Sausthieren, wie den Menfchen gum Lager Dienen. Ihre Dahrung besteht fast gang allein in Sirfebren, und ihre Rleibung in einem Mantel son grobem Zeuge, ber nur bis auf die Rnie geht, und bloß die eine Salfte des Corpers bededt, wefe megen fie ibn ben ichlechtem Better nach der Bind: und Regenseite breben. Ihre Fuffe wideln fie in robe Thierhaute, und ben Ropf laffen fie Ben fcblechtem Better gang unbebedt, inbem fie die Rappen, welche fie gewöhnlich tragen, in die Safche fteden, um fie ju fconen. Biele Edelleute mohnen, fleiben und nahren fich nicht beffer, als die Beringften des Alle ohne Ausnahme find Rauber, und Bolfs. in beståndigen Sehben mit anbern begriffen, aus welchem Grunde fie auch feinen Augenblid ficher gegen Ueberfalle find. Wenn ihnen bie Ausritte gegen ihre Biberfacher nicht gelingen, ober boch nicht fo viel Ausbeute geben, als fie erwartet haben ; fo fteblen fie ihren Nachbaren, ober nehmen ihren Unterthanen mit Bewalt Sohne, Tochter und Bei-€ 2 ber,

ber weg, um fie als Sclaven an fremde Raufleute Reichen alle diese Diebstähle und au verkaufen. Raubereien nicht bin, die erforderlichen Gummen aufzubringen, fo verkaufen fie ihre eigenen Beiber, Rinder, und felbft Dutter ober auch gange Saufen von Prieftern in eine ewige Rnechtschaft p). Ben allen biefen Diffethaten empfinden fie fo menia Bewiffensbiffe, daß fie vielmehr, ungeachtet fie Christen fenn wollen, Bielweiberen und gugellofen Concubinat beswegen anpreisen, weil fie viele Rinber um bobe Preise verhandeln konnen. Eben fo unbegrangt und ehrenvoll, als die Raubfucht und Bartherzigkeit der Mingrelier, ift ihre Bolleren und Ueppigkeit. Richt blog Manner, fondern auch Beiber, nicht bloß Laven, fondern auch Geiftliche beraufchen fich bis jur auffersten Ginnlofigfeit, besonders an Reften, weil fie Ochweinefleisch effen, und Bein trinten fur Die untruglichsten Deremab. le von achten Chriften halten g). Doch unglaublicher, als diefe viehifche Bolleren mare die Schaam: lofigfeit ber Mingrelier in der Uebertretung aller Befege von Ehrbarfeit, Ehre, und Ehrlichkeit, wenn nicht bie guverlaffigften Ochriftsteller in ib-

ren

p) Chardin I. c. u. Lamberti p. 175.

q) Als Chardin in Mingrelien war, tranfen vier Ebelleute von 10 Uhr Morgens bis funf Uhr Nachmittags ein Gefaß Wein aus, bas 450. Pf. schwer war. Chardin l. c.

ungunftigen Beugniffen jufammenftimmten. Die Beiber, fagt Chardin, baben von Ratur einen feinen, und durchdringenden Geift. Gie find bofic, und voll von Complimenten, aber qualeich . Die bofeften Beiber von der Belt: ftolg, treulos, verfcmist, graufam, und unteufch. Reine Schands that ift ihnen ju groß, wenn fie Liebhaber ero: bern, ober erhalten, ober ju Grunde richten wollen. Die Manner haben alle biefe Lafter in noch bo: bern Graben, als die Beiber. Alle werden jum Raube erzogen; und Rauberepen machen ihre Be-Schäfftigung, ibre Ehre, und ibr vornehmftes Bergnugen aus. Gie ergablen die Rauberepen, welde fie begangen baben, mit aufferordentlichem Bohlgefallen; und eben fo groß ift ber Rubm. den fie fich badurch bey ihren gandeleuten ermerben. Meuchelmord, Lagen, und Trugen icheinen ibnen lobensmurbige Bandlungen; und Chebruch, Bielweiberen, und Blutichande ehrenvolle Tugenden. Man entführt Frauen und Jungfrauen, und beis rathet ohne Bedenken Muhmen, Richten und andere Blutevermandte. Die Manner unterbalten fo viele Benichlaferinnen als fie wollen, und neb: men es ihren Beibern nicht übel, wenn diefe eben fo viele Liebhaber an fich ziehen. Trifft ein Dann feine Krau im Chebruch an; fo lagt er fich von . bem Berführer ein Schwein geben, und bies Schwein wird gewöhnlich in Frieden von allen brepen vergehrt. Die Unterrebungen ber Manner betreffen nichts, als Diebstable, Raub, Morbe, und Berfauf von Sclaven; und bie mit Beibern bie fcmugigsten Dinge, an welchen biefe bas mei= fte Bergnugen finden. Die Beiber icheuen fich nicht, die unguchtigften Borte und Reden vorzu: bringen; und biefe Borte und Reben boren und ahmen die Rinder nach, fo bald fie die Bunge be= wegen tonnen. 3ch furchte, fest Charbin bingu, daß man gegen meine Beschreibungen ber Mingrelier Miftrauen Schopfe. Allein ich betheure auf bas feierlichste, daß alles, was ich gefagt habe, buchstäblich mabr'ift.

Die Georgianer sind ben Mingreliern burch ihre Berdorbenheit, wie durch ihre Schönheit ahn: lich r). Falschheit, Berratheren, Undankbarkeit und Stolz sind gemeine Laster dieses Bolks. Die Georgianer besigen eine unbegreisliche Unverschämtsbeit im Läugnen von Dingen, die sie gesagt und gethan haben, oder im Erdichten von solchen, die nie geschehen sind, oder im Fordern von solchen, die sie siecht mit Recht verlangen können. Daben sind sie unverschnlich in ihrem Hasse und ihrer Rache,

r) Chardin II. cc.

Rache, und in die emporenbfte Ginnlichfeis ver-Reiner argert fich baran, daß felbft Beifte liche fich baufig berauschen, und icone Sclavin: nen als Bepfchlaferinnen halten; und der Rathos lifos, oder Patriarch von Georgien erflarte foggr Diejenigen fur Unchriften, die den Bannfluch verbienten, welche fich an den groffen Festen nicht ju Ehren ber Chriftlichen Religion beraufden murben. Der Abel ubt uber bas Leben, bas Bermogen und Die Freiheit ber Unterthanen eine mehr, als ty: rannische Gewalt aus. Man lagt bie Bauern gange Monate lang arbeiten, ohne ihnen ben ge: ringften Lohn, ober nur die nothige Dabrung ju geben. Befonders rauben bie Edelleute die Rinder ihrer Leibeigenen, und verfaufen fie entweder an ausmartige Raufleute, ober behalten fie als Gclaf pen und Sclavinnen in ihren eigenen Saufern.

Wenn Menschen auch das Nothwendige im Ueberfluß haben, wenn sie keinen ungerechten Druck leiden, und weder in beständiger Unsicherheit, noch durch grobe und allgemeine Laster verdorben, aber daben träge, und gegen die Guter des Lebens, und einen höhern Bohlstand wenig empfindlich, oder sehr gleichgültig sind; so können sie zwar vergnügt senn, ohne daß man sie deswegen glücklich nennen könnte. In einem solchen Zustande sinden sich die ents

entfernten Oflanger am Borgebirge ber guten Soff. die mehr Birten als Aderleute find, und beren grofter Reichthum in Deerden von Schaafen, Ochfen und Pferden besteht. Diese Pflanger laffen Die meiften und fcwerften Arbeiten von ihren Bottentottifchen Oclaven und Oclavinnen verrichten, und auffer der Aufficht ift das Melten der Rube fast bas einzige Beschafft s), welches fie felbft über: Gie schlafen Morgens bis 7. 8 Uhr. halten Mittags wieder eine oder mehrere Rubes ftunden, und bringen bie ubrige Beit mit Rauchen, und Thee trinfen gu. Biele find fo bequem, bag fie bey ber Unfunft von Fremblingen nicht einmabl ihre gewöhnliche Stellung verandern, in welcher fie ben obern Theil des Korpers auf ben linfen Ellbogen, und biefen auf bas linte überges fchlagene Bein ftugen. Einige halten es icon fur ju beschwerlich, Reisenden auf ihre Fragen zu antworten. Ein Capfcher Landmann, ben welchem fich der Profeffor Thunberg nach bem Bege erfundigte, wel: chen er zu nehmen habe, blieb unaufloslich verschloffen, agb aber boch bem Fragenden burch Striche mit bem Kuffe ju erkennen, nach welchen Richtungen er feine Banderschaft fortfegen muffe, Menfchen, Die fo trage find, als die entfernten Rapfchen Land: leute.

<sup>4)</sup> Sparrmann G. 468.

leute, fonnen auch nicht anders als aleichgultig gegen die Bequemlichfeiten bes Lebens fenn, bie ben Europäern unentbebrlich icheinen. Die Baufer Diefer Colonisten find groffere, ober fleinere Sutten, beren Bande von Leimen aufgeführt, und bie Da der mit Riet, ober einem langen binfenartigen Grafe gededt find. Wenn ber innere Raum ber Baufer auch in Bimmer, Ruche und Diele abgetheilt ift; fo haben bod bie Bohnzimmer fast nie Glas. fenfter, fondern nur Senfterladen, teine bretterne Boben, und noch viel weniger bolgerne und über: tunchte Deden: wegwegen man allenthalben bas Strobbach erblidt. Die Ocheuern, wenn die Pflanger bergleichen haben, find noch foblechter gebaut, und die Rellet besteben in fleinen Behaltern über ber Erbe, bie feine andere Deffnung, als bie gegen Rorden angelegte Thure haben t). Die meiften jungen Cheleute, die fich neu anbauen, haben meder noch Lifche, weder Stuble, Bettftellen . Schranke. Dier in die Erde gefchlagene Pfable mit einem barauf genagelten Brett bienen fatt bes Tifches: ein Ruften, in welchem fich bie geringen Sabseligkeiten folder Unfanger finden, fatt der Schrante und Stuble: und ber Fußboden flatt des Betts, bis ber Mann einiges Großwild erlegt, E 5 und

i) Menzel II. 50. 51.

und die Saute über einigen Pfahlen und Stangen mit Mageln, ober Riemen befestigen fann u). Gelbst in ben Saufern von wohlhabenden Coloni= ften, die fich fcon lange niebergelaffen haben, fin= bet man fein anderes Tifchgefcbirr, als eine gin= nerne Schuffel, einige ginnerne Teller, und einige Scherben uon irbenen, ober porcellanenen Gefaffen v). Es gefchieht alfo nicht felten, daß zwen Perfonen fich mit einem Teller begnugen, ober bag ein Teller mabrend der gangen Dablgeit alle Berichte nach einander aufnehmen muß. Mit den Wohnungen, und dem Sausrath flimmt die Rlefbung überein. Der reichfte Bauer wird fur prach: tig gelleidet gehalten, wenn er eine Jade von ungeschornem, ober anderm graben Tuche, leberne Sofen, wollene Strumpfe, ein gefreiftes Brufts tuch, ein baumwollenes Schnupftuch um den Sals, ein grobes baumwollenes Bemd, Feldschube, ober auch leberne Schube mit meffingenen Schnallen, und einen groben Sut bat w). Deiftens find bie Birten mit den Schlechtesten Lumpen bededt, und tragen feine andere, als Felbichuhe von robem Rindsleder x). Auffer ber Capftadt geben Frauen und Jungfrauen beständig barfuß, ausgenommen an

u) ib. S. 173. v) Sparrmann 1. c.

w) Sparrmann 1. c. x) Menzel II. 152. .

an ibren Sochzeiten, und ben andern feierlichen Benn Braute an ihren Ehrenta. Belegenbeiten. gen querft Schube und Strumpfe angieben; fo geben fie, wie auf Stelgen, und heben die Beine hoch empor, weil es ihnen immer ift, als wenn fie mit den Abfagen anftoffen follen y). Die ents fernten Bflanger, und beren Beiber und Rinder ertragen die Entbehrung von bequemen Saufern, und von guten Rleidern und Sausrath viel eber. als den Mangel von Tobad, Caffee, Thee, und Buder. Wenn diese Dinge ausgegangen find; fo macht fich ber Mann oft auf einen Beg von vie-Ien Deilen, um Bortaufer von Bieb angutreffen; und ihm folgen Beib und Rinder, aus Furcht, daß diefe wehrlofen Welchopfe von den Caffern mochten überfallen werden z). Bahrend folcher Reifen überlagt man Saus und Bof, und Beers ben ben gurudbleibenden Sclaven und Sclavinnen, ungewiß, wie man bas Geinige ben ber Rudfehr wieder antreffen werde. Die Creolen, Die auch in Afrifa um befto mehr ausarten, je langer ibre Boreltern in diefem Belttheil gelebt haben, fab-Ien bas Traurige einer fast beständigen Abgeschnitz tenbeit von vernünftigen Denfchen, ober bes faft ganglichen Mangels von Umgang und gefelligen Freu:

<sup>7)</sup> ib. G. 157.

z) ib. S. 175.

Nichtsbestoweniger barf man Kreuben nicht. wenn man bas Loos ber entfernten Pflanger fchag= sen will, biefe ichredliche Ginsomfeit nicht aus ber Acht laffen, ba fie eine Saupturfache ift, daß Die Birten, ihre Beiber und Rinder fich immer mehr ju ihren Oclaven und Oclavinnen hinneigen: baß fie ohne allen Unterricht, felbst in ber Religion, aufwachsen und dahin leben : und alfo immer mehr hottentotten und weniger Menfchen werden. Die Creolinnen find viel weniger verschamt, als Europherinnen a); jugleich aber find fie ohne Bergleichung unschuldiger von Bergen, unftraflicher von Bandel, und reicher an Beift, als die Ereos len felbft b). Die lettern befleden fich baufig burch die Umarmungen von hottentottinnen, und find eben fo fcmugig in ihren Reben, als in iha rem Leben. Es lagt fich allo mobl begreifen, wie trage und unempfindliche Aderleute und Beinbauer ihre Buter nabe an der Capstadt verfaufen, und fich in ben fernsten Bildniffen nieberlaffen tonnen. um ein ungehundenes und unthatiges Leben ju führen c), in welchem fie bas bochfte But finden.

Allein

a) Sine merkmirbige Probe ber ichaamlofen Unichulb ber Ereolischen Jungfrauen erzählt Menzel II.
S. 155.

b) ib. G. 184, 186.

c) Sparrmann S. 535. 36.

Allein auffallend ift es, daß ein Europaischer Beslehrter bie entfernten Capfchen Pflanzer gludlich preisen konnte, die ben dem größen Reichthum arm, aus Mangel von Gefühl vergnügt und genügfam, und in Ansehung ihrer edelsten Krafte roh, ober verstummelt sind d).

36 hoffe in dem gegenwartigen Abschnitt bar: gethan ju haben, daß Bolfer gwar ohne Runfte, und Wiffenschaften gludlich feyn tonnen, daß fie aber alsbann weber Mangel bes Nothwendigen, ober ungerechten Drud leiben, noch auch von all: gemeiner Tragbeit, Bolleren, Ueppigfeit, und Treulofigfeit ergriffen fenn muffen. Die Befchichte ber Sitten ber Europaifchen Bolfer im Mittelale ter wird noch mehr, als alles bisberige die groffe Babrheit bestätigen: bag die Sitten ben gangen Mationen, wie bey einzelnen Bolfern, ber Saupts grund bes Bluds ober Elendes fegen: dag verdor. bene Sitten bie befte Berfaffung, Die beilfamften Befete, und die wohlthatigfte Religion gerftoren ober unwirkfam machen: daß endlich Berberbnig ber Sitten unter andern Reinden der menschlichen Bludfeligkeit auch den Aberglauben erzeuge, und begunftige, durch beffen eisernen Bepter die ebelften Matio:

d) Menzel II. 174. n. f. S. benrtheilte die Lage ber entfernten Capiden Pflanger richtiger, als Sparrmann.

Rationen am tiefften gedemuthigt, und am lang: ften im Buftande einer fcimpflichen Ernjedrigung erhalten werden.

Bierter Abschnitt.

Bon ben Sitten ber Bolfer bes Mittelalters.

Die bisherigen Betrachtungen, in welchen ich bas Uebertriebene und Grundlofe der Lobreden auf Die Gludfeligfeit von wilden Bolfern zeigte, und bie falfchen ober ichwantenben Begriffe von ber Unschuld unaufgeflarter Mationen berichtigte, mas ren blog eine Borbereitung ju der Sauptunterfu= dung, ju welcher ich jest fortgebe. Wenn man namlich die Bortheile und Nachtheile ber wiffen: schaftlichen Aufklarung nicht bloß in allgemeinen Rafonnements, benen man andere eben fo allge= meine und icheinbare entgegenfegen fann, fondern überzeugend und unwiderleglich darthun will; fo muß man durchaus die Sitten, Berfaffung und Befete, die Beichafftigungen und Bergnugungen, Die Religion und Denfarten ber Europaischen Bols fer des Mittelalters mit benen ber heutigen -Mas tionen vergleichen : muß beweisen, daß die erfteren ohne Ausnahme viel unvollkommner, als die legtern

lestern waren, und daß, wenn diese nicht ohne Ladel sind, der vornehmste Grund gerade darin liege, daß richtige und nühliche Kenntnisse bisher noch nicht so allgemein verbreitet waren, als sia es seyn sollten: daß aber unsere Sitten, Berfassungen und Befese, unsere Gewerbe und Handsthierungen mit den Kunsten und Wissenschaften zu immer höheren Graden der Bollommenheit fortsschreiten, und daß also auch Luden und Mängel aller Art nach und nach werden ausgefüllt und ergänzt werden.

Die schnelle und ungeheure Sittenverberbniß, in welche die Teutschen Bolker nach ihren Riederlassungen in den Romischen Provinzen versanken, 
richtete ihre Versassungen und Gesetz zu Grunde, 
und erzeugte allenthalben Anarchie und willführlische Gewalt. Anarchie und Despotismus vermehr: 
ten wieder die Verschlimmerung der Sitten, und 
die Ausartung der Religion; und man muß also 
nothwendig den Zustand der Sitten der Teutschen 
Wolker bald nach ihren auswärtigen Eroberungen 
kennen lernen, zwenn man über die wahren Ursaschen der zerrütteten oder verdorbenen Versassungen, 
Gesetz, und Religion des Mittelalters urtheilen 
will, weil die letzteren blosse Wirkungen der erstesten waren. Den grossen zund plöslichen Verfall

ber Sitten unter ben Teutschen Eroberern kann man wiederum nicht begreifen, wenn man nicht weiß, wie die Sitten ber Einwohner'in den Stadzten und Landern beschaffen waten, welche die Teutsschen Bölker in Besit nahmen; denn dieser ihre Berführungen und Bepspiele, noch mehr aber die Berbindungen mit den lasterhaften Ueberwundenen waren es, wodurch die Teutschen Sieger sich selbst in kurzer Zeit so ungleich wurden.

Benn unter einem Bolt bie boberen Stanbe einmabl fo ichwelgerisch, appig, weichlich, und gewaltthatig, und die niedrigeren Stande fo feige, trage, und ergegungefüchtig geworben find, als es die Romer im erften und noch mehr im zwepten Jahrhundert nach Chrifti Beburt maren; fo ift es fast eben fo unmöglich, bag eine folche in ihrem Innerften verdorbene Dation fich fe wieder aufriche tet, als daß ein in feinen ebelften Theilen gant lich gerrutteter Corper jemahls gang wieder berges ffellt wird. Die Schwelgeren, und Prachtliebe ber Bornehmen wurde vom britten Jahrhundert an burch die erichopften Rrafte bes Reichs, und ber groffen Familien etwas eingeschrankt. Ueppigfeit hingegen, und ihre Unfabigfeit und Unluft ju allem Guten nahm, wie die Feigheit,

und Richtswürdigkeit der Geringern mit jedem Jahrhundert ju o).

Ift mobl Jemand unter euch, ruft Salvian ben Abmern ju, von Mord, ober von Gunden des Fleisches fren f)? Gend ihr nicht alle mit bem Blute von Unichuldigen, und mit bem Unflathe unnaturlicher Lufte beflest? Welcher unter euch fieht nicht alle feine Oclavinnen als feine Beiber, und fein Beib nicht als feine Sclavinn an g)? Beben nicht in Rom felbft, bas ber Sauptfis ber Religion und ber guten Sitten fenn follte, Rnaben und Junglinge offentlich in weiblichem Dug und Rleidung einher, um einem jeden ibre Unschuld feil ju bieten h), und balt man nicht fcon lange benjenigen am meiften fur einen Mann, ber bie meiften Perfonen feines Befchlechts entebrt bat? Ber fann es laugnen, daß vor nicht gar langer Zeit den Beeren ganze Schaaren von Une gludlichen folgten, die tapfern Rriegern als Preife

Der .

o) Man febe bie Panegyr. ber Rhetoren bes 3. und 4. Jahrh. und Ammians Geschichte: porzüglich L. XIV. c. 6.

f) Salv. c. 86. p. 62. Ed. Brem,

g) p. 61. c. 101, p. 134. c. 218,

h) c. 246. 249. p. 152. 153.

der Tapferkeit ausgetheilt wurden i)? Diese schande lichen Lufte üben etwa nicht bloß junge, oder reische Leute. Nein! auch verarmte Alte, die ihr Bermögen verpraßt, oder verlohren haben, die täglich in den Gefahren des Todes, oder der Anechtsschaft schweben, oder wirklich als Anechte unter den Barbaren leben. Gelbst diese hangen noch immer den gewohnten Lusten nach, von welchen sie ihr Alter, ihre Armuth, oder ihre Anechtschaft längst getrennt haben sollte.

Menichen, die fo uppig, und durch ihre Ueps pigfeit fo entfraftet waren, als die reichen und angesehenen Einwohner der Sauptstadt, und aller groffen Provingstadte k), konnten weder Muth haben, das Baterland zu vertheidigen, noch Fahigs

**Eeit** 

i) Certe hoc apud Romanos jampridem tale existimatum est, ut virtus potius putaretur esse, quam vitium, et illi se magis virilis sortitudinis esse crederent, qui maxime viros seminei usus probrositate fregissent. Unde etiam illud suit, quod lixis puerorum quondam exercitus prosequentibus haec quasi bene meritis stipendia laboris decernebantur, ut quia viri sortes essent, viros in mulieres mutarent? et hoc Romani. Plus addo, et hoc Romani non hujus temporis: attamen ne veteres accusemus, Romani, sed non antiqui, jam scilicet corrupti, jam dissoluti, jam sibi et suis dispares, et Graecis, quam Romanis similiores. Ut quod saepe jam diximus, minime mirum sit, si Romana Respublica aliquando patitur, quod jam dudum meretur. p. 155. c. 251.

k) Salvian. p. 132, et fq. u. p. 145, et fq.

feit und Begierbe, die jur Subrung von anbern wichtigen Zemtern und Geschafften nothigen Rennt: niffe ju erwerben. Den Kriegsbienft flob man nicht blog, fondern man bielt ibn fogar får fcbimpf: lich 1); und die Rechtswiffenschaft nannte man eine elende Runft von Frengelaffenen m). In ber That fann man fich nichts verabicheuungswurdige: res benten als das Bewerbe det fogenannten Rechts. gelehrten felbft in Rom, und nichts verächtlicheres, ale die Unwiffenheit ber Anmalde und Richter. Das erftere -beftand auffer einer ichaamlofen Rabulifteren bloß in der Runft, auch die schlechtesten Sachen durch bestochene Richter, und falfche Zeus gen entweder fiegreich ju machen, oder wenigstens fo lange bingugieben, bis die Begenparther ermis bet murbe. Die Unmalbe maren oft fo unmiffend, baß fie nie ein Buch gelefen hatten, und die Das men ber beruhmteften Rechtslehrer fur bie Benen: nungen frember Sifche, ober anderer Egwauren bielten n). Da man bie einzige Biffenschaft vers-

F 2 fcmihte,

<sup>1)</sup> Militiae labor pro fordido habebatur. Mamertini Gratiar. act.: c. 19. 20. p. 296. Edit. in usum Delphini. Diese Rebe wurde im 3. 362, gehalten.

gehalten. m) Juris civilis scientia libertorum artificium habebatur. ib.

n) Man lese bas merswürdige 4. Cap. des 30. Buchs im Ammian. Ich führe nur folgente Worte an: e quibus ita fint rudes nonnulli, ut nunquam

fcmabte, die auch unter den robesten Tyrannen ju groffen Reichthumern und Chrenftellen fuhren fonnte; fo ift es um befto weniger ju verwundern, baß man, andere nugliche Renntniffe, befonders Die Philosophie und deren Lebrer verachtet, und beiden die eitelsten und verberblichften Runfte, und beren Betenner, Spieler, Babrfager, Rombbian: ten und Musikanten weit vorgezogen habe o).

se codices habuisse meminerint. Et si in circulo doctorum auctoris veteris inciderit nomen, piscis aut edulii peregrinum esse vocabulum arbitrantur : fi vero advena quisquam inustatum fibi antea Marcianum verbo tenus quaesierit oratorem, omnes confestim Marcianos adpellari se fingunt, Man vergleiche hiemit die Rlagen des Priscus Rhotor in ben Excerpt. Leg. p. 60.

o) Ammian. XIV. 6. Is adhibetur, qui pro domibus excubat aurigarum, aut artem tellerariam profitetur, aut secietiora quaedam se nosse con-Homines enim eruditos et sobrios ut infaultos et inutiles vitant. - Paucae domus fludiorum feriis cultibus antea celebratae, nunc ludibriis ignaviae torpentis exundant, vocali sono, perstabili tinnitu sidium resultantes. Denique pro philosopho cautor, et in locum oratoris doctor artium ludicrarum accitur: et bibliothecis sepulcrorum ritu in perpetuum clausis organa fabricantur hydraulica, et lyrae ad speciem carpentorum ingentes tibiaeque et histrionici gestus in-Arumenta hon levia. Bu Ammiane Beiten, in ber Mitte bes vierten Jahrhunderts entftand in Rom die gurcht vor bevorftebendem Mangel. Man trieb daber alle Fremblinge aus der Stadt, und unter biefen auch die paucos liberalium disciplinarum loctatores: bingegen brentaufend Cangerins nen cum choris totidemque magistris ließ man unangefochten, weil man lieber Bunger feiben, als ber Bergnugungen bes Cheaters entbehren wollte. ib.

So wenig eine gerechte Sache und ein gelehrs ter Unwald baju geborten, einen Rechtshandel ju gewinnen; fo wenig wurden Gabigfeiten, Rennts niffe, und Tugenden erfordert, um die wichtigften Memter zu erhalten und zu befleiden. Man faufte Burben, wie Recht und Unrecht, und mit ben Burden die Erlaubnig, Raub und Bedradungen ungestraft ausuben zu tonnen p). Man jagte die Beringeren mit offenbarer Bewalt von Saus und Sof, vergehrte bas Mart und Blut von Baifen und Wittmen, und burbete nichts bestoweniger ben ausgeplunderten Armen die immer steigenben offentlichen gaften auf q). Golder Erpreffungen machten fich die unbebeutenden, wie die vornehm: ften Magistratsperfonen fculbig r), und auch nicht blog biejenigen, die wirklich in Umt und Burden ftanden, fondern die ebemable bergleichen F 3 gebabt

p) Priscus Rhet. l. c. bef. Salvian.

q) Salvian. c. 99. p. 60. Quamvis tyrannidem hanc non pauperes tantum, sed pene universitas patiatur generis humani. Quid enim est aliud dignitas sublimium, quam proscriptio civitatum?--ad hoc enim honor a paucis emitur, ut cunctorum vastatione solvatur? Wie bie Reichen sich ben bssetchen Abgaben entzogen, p. 96. 97.

r) Quae-enim funt non modo artes, sed etiam municipia atque vici, ubi non, quot curiales fuerint, tot tyranni sint? c. 147. p. 89.

gehabt hatten s). Diese allgemeinen, und unaufshörlichen Bedrückungen zwangen die Bedrängters entweder sich ihren Tyrannen als Knechte zu übersgeben, oder ihnen ihr ganzes Bermögen gegen den Nießbrauch eines Theils desselben zu verschreisben t), oder endlich zu den so genannten Barbazen überzugehen, um Sicherheit gegen Bergewalztigung zu sinden u); und diejenigen, die zu den Barbaren entsichen, oder unter die Bothmäßigseit der Barbaren gekommen waren, verabscheusten nichts so sehr, als den Gedanken, unter Rösmische Herrschaft zurückzukehren v). Selbst die fruchts

- s) c. 253. p. 156. Atque hoc utinam illi tantum, qui in potestate sunt positi, et quibus jus exercendorum latrociniorum honor ipse largitur. Illud gravius, et magis intolerabile, quod hoc faciunt et privati, iisdem ante honoribus suncti. Tantum eis indeptus semel honor dat benesicii, ut semper habeant jus latrocinandi etc.
- t) Salvian. p. 98.
- u) p. 90. 91. Inter haec vastantur pauperes, viduse gemunt, orphani proculcantur, in tantum ut multi eorum et non obscuris natalibus editi et liberaliter instituti ad hostes sugiant, ne persecutionis publicae adflictione moriantur: quaerentes scilicet apud Barbaros Romanam humanitatem, quia apud Romanos barbaram inhumanitatem serre non possint.
- v) Et quod esse majus testimonium Romanae iniquitatis potest, quam quod plerique et honesti, et nobiles, et quibus Romanus status summo et splendori esse debuit et honori, ad hoc tamen Romanae iniquitatis crudelitate compulsi sunt,

fruchtbarften und volkreichsten Provinzen konnten solchen verheerenden Lastern nicht widerstehen. Schon gegen das Ende des dritten, und im Ansfange des vierten Jahrhunderts waren Thracien, Griechenland und Gallien größtentheils verödet, und Gallien war fast ganz mit Morasten, oder Waldern bedeckt w). Auch von Spanien und Afrika, war, wie Salvian sagt, fast nichts mehr, als der Nahme übrig.

Wenn man die Bewaltthatigkeiten der Grofs fen im britten und vierten Jahrhundert, ergablen

F 3 hort,

ut nolint esse Romani? ib. et p. 95. Ubi enima aut in quibus sunt, nisi in Romanis tantum, haec mala? Quorum injustitia tanta, nisi nostra? Franci enim hoc scelus nesciunt. Chuni ab his sceleribus immunes sunt. Nihil horum est apud Wandalos, nihil horum apud Gothos. Tam longe enim est, ut haec inter Gothos barbari tolerent, ut ne romani quidem, qui inter eoa vivunt, ista patiantur. Itaque unum illic Romanorum omnium votum est, ne unquam eos necesse sit in jus transire Romanorum. Una et consentiens illic Romanae plebis oratio, ut liceat eis vitam, quam agunt, agere cum Barbaris.

w) Mamertini Panegyr, in Dioclet. et Maxim. hab, a. 292. c. 6. 20. 21. ferner Paneg. VIII. Eum, c. 6. 223. 224. et Mamert. grat. actio c. 4. p. 285. et c. 9. p. 289. bef. Salvian. c. 99. p. 60. Ut pauci inlustrentur, mundus evertitur. Unius honor, orbis excidium est. Denique sciunt hoc Hispaniae, quibus solum nomen relictum est. Sciunt Africae, quae sucrunt. Sciunt Galliae devastate, sed non ab omnibus, et ideo in paucissimis adhuc augulis vel tenuem spiritum agentes: etc.

bort, fo wird man mit bem lebhafteften Mitleiden gegen den leidenden großen Saufen erfullt. Benn man aber liest, wie die Sitten des Pobels in Rom, und allen übrigen groffen Stadten befchaf: fen waren; fo verwandelt fich das Mitleiden in Berachtung und Edel, und man murbe fagen muffen, bag biefer icanbliche Dobel verbiente, fo gemifbandelt zu werden, wie er gemifbandelt mur: be, wenn er baburch nicht noch mehr mare verdorben worden. Der Pobel in Rom lebte nach. wie vor von den offentlichen Openden, und von ben Sporteln ober Allmofen, die in ben Saufern der Groffen oder der Patronen ausgetheilt murben. Die gange übrige Zeit, welche nicht die Clienten: . dienste wegnahmen x), brachte der trage städtische Pobel im Circus und Amphitheater, ober in Erinf. und

Das Unwesen von Batronen und Clienten, eine Hauptquelle der Armseligseit, Niederträchtigkeit, und Eräaheit des gemeinen Mannes in Rom und andern Städten dauerte im vierten Jahrhunderte, wie im ersen und zwedten fort, und die Grossen hatten zwar nicht so glänzende, aber nicht weniger zahlreiche Gesolge, als ihre Borsahren. Ammian. Marc. XIV. c. 6. — Familiarum agmina tanquam praedatorios glodos post se trahentes.... Juxta vehiculi frontem omne textrinum incedit: huic atratum coquinae adjungitur ministerium, deinde totum promiscue servitium, cum otiosis plebejis de vicinitate conjunctis: postremo multitudo spadonum, a sanibus in pueros desinens, obluridi, distortaque lineamentorum compage desormes. etc.

menn

und Spielhaufern, oder auf ben Berichtsplagen ju, weil Processe für ibn fast eben so angiebend ma: ren, als bie blutigen, ober ichaamlofen Schaufpie: le des Theaters, und Circus y). Auffer den fcheuß: lichen, und all remeinen Laftern, womit die Bors nehmen und Beringen im vierten und funften Jahr: bundert befledt waren, beweifen es allein bie ftets fortbauernden Schauspiele, daß die herrschende Christs liche Religion nicht ben geringften bemerkbaren Gin: fluß auf die Berbefferung ber Sitten ber Romer, und ihrer Unterthanen gehabt habe. Gutgefinnte chrift: liche Lehrer und Odriftsteller eiferten wiber bie Bergnugungen des Circus und Theaters nicht me: niger, als Cicero und Seneca gethan hatten, und bennoch faben die Chriftlichen Beitgenoffen des Salvian gegen die Mitte bes funften Jahrhunberte ben langfamen Berfleifchungen ber Ungladlichen, die von wilben Thieren gerriffen murben, mit fo gierigen Mugen ju, daß es fcbien, als 8 5

y) Ammian. Marr. Ex turba vero imae fortis et paupertinae in tabernis aliqui pernoctant vinariis: nonnulli velabris umbraculorum theatra-lium latent, — aut pugnaciter aleis certant, aut quod est studiorum omnium maximum, ab ortu lucis ad vesperam sole satiscunt, vel pluviis, per minutias aurigarum, equorumque praecipua, vel delicta scrutantes. Et est admodum mirum, videre plebem innumeram mentibus ardore quodam infuso, cum dimicationum curulium eventu pendentem.

wenn sie die Sterbenden mit ihren Bliden, wie die Bestien mit ihren Bahnen verschlingen wollten z). Noch verderblicher, als diese Menschensfressen, waren die ungeheuren theatralischen Kunsste und Ergöhungen des fünften und sechsten Jahre hunderts. In den Schauspielen dieser Zeiten war ren Personen, und Handlungen, Geberden, Lasgen und Stellungen, Reden, Gesang und Musik so sich abs dadurch die Seeten, die Ohren und Augen der Zuschauer und Zuhörer in gleichem Grade bestedt wurden, und kein keuscher Mund, und keine verschämte Feder sie wiederhohlen konnte a).

**60** 

a) Salvian. c. 172. p. 103. Primum, quod nihili ferme vel criminum, vel flagitiorum est, quod in spectaculis non sit; ubi summum delitiarum genus est, mori homines, aut quod est morte gravius, acerbiusque, lacerari, expleri serarum alvos humanis carnibus, comedi homines cum circumstantium laetitia, conspicientium voluptate, hoc est, non minus pene hominum aspectibus, quam bestiarum dentibus devorari, Atque ut hoc siat, orbis impendium est. etc.

es) ib. e. 174. 175. p. 107. Equidem quia longum est nunc dicere de omnibus, amphitheatris scilicet, odeis, lusoriis. pompis, athletis. petaminariis, pantominis, ceterisque portentis, quae piget dicere; talia enim sunt, quae illic siunt, ut ea non solum dicere, sed etiam recordari aliquis sine pollutione non possit. — In theatris — nihil — reatu vacat: quia et concupisceutiis animus, et auditu aures, et aspectu oculi polluuntur. Quis enim integro verecundiae statu dicere queat illas rerum turpium imitationes, illas vocum ac verborum obscoenitates, illas motuum turpitudines, illas gestuum soeditates?

Go wie man in Rom fortfuhr, bie beiligen Bubner gu unterhalten, und Aufpicia ju neba men b), ober die Benus Coelestis nach, ober vor Chriftus angubeten c); fo fuhr man auch fort, die Mimen und Circenfifden Spiele dem Seilande der Belt ju weihen, wie man fie vorber irgend einem Gotte, ober Gottinn geweißt hatte d).

Reiche und Arme, Bornehme und Beringe waren in Ueppigfeit, Bolleren, und ben Ergobungen des Theaters fo ganglich ersoffen, daß fie auch dann nicht einmahl aus bem Raufche ber Lufte ermachten, wann mit den Ochaaren roher und tapferer Bara baren Armuth, Rnechtschaft, und Tod berandrangen e). Man taumelte dem unvermeidlichen Ver-

derben

b) c. 175, 106. Quid enim? Numquid non Confulibus et pulli adhuc gentilium facrilegiorum more pascuutur, et volantis pennae auguria quaeruntur, ac pene omnia flunt, quae etiam illi quondam pagani veteres frivola atque irridenda

c) c. 265. p. 164. Quis enim non corum, qui Christiani appellabantur, Caelestem illam aut post Christum adoravit, aut, quod est pejus multo, ante quam Christum? quis non daemoniacorum facrificiorum nidore plenus divinae domus limen introits, etc.

d) c. 180. p. 110. Christo ergo (o amentia mon-firmosa!) Christo Circenses offerimus, et mimos; Christo pro beneficiis suis theatrorum obscoena Christo ludicrorum turpissimorum hoftias immolamus, etc.

e) ib. p. 120 - 124.

berben entgegen, ohne die geringsten Rettungsmittek zu versuchen f), und man war noch frohlich und guter Dinge, wenn das würgende Schwert schon die Rehle berührte g). Carthago, Cirta, Trier, und andere grosse Stadte wurden wirklich belagett, und boch tobte das Bolk noch immer in den Amsphitheatern, und die Reichen schwelgten, tranken und liebten, wie im sichersten Frieden fort h). Die Berstörung der Vaterstädte, der ganzliche Verlust des Vermögens, die Trennung von den Ihrigen, welche in die Knechtschaft fortgeschleppt wurden, anderten den verstodten Sinn der Römer nicht.

Gal:

f) Praenoscebatur captivitas, nec formidabatur. —
Itaque barbaris pene in conspectu omnium siris
nullus erat metus hominum, nec custodia civitatum. Tanta animorum, vel tanta potius peccatorum coecitas suit, ut cum absque dubio nullus periret vellet, nullus tamen id ageret, ne periret. Totum incuria, et segnities, totum negligentia et gula, totum ebrietas et somnolentia possidebant. etc.

g) c. \$14. p. 151. Sardonicis quodammodo herbis omnem Romanum populum putes esse saturatum. Moritur et ridet.

h) Quis aestimare hoc malum possit? circumsonabant armis muros Cirtae atque Catthaginis populi barbarorum; et ecclesia Carthaginiensis insamiebat in circis, luxuriabat in theatris. Alii sonis jugulabantur, alii intus sornicabantur. — Fragor, ut ita dixerim, extra muros et intra muros praeliorum et ludicrorum; consundebatur vox morientium, voxque bacchantium; ac vix discerni poterat plebis ejulatio, quae cadebat in bello, et sonus populi, qui clamabat in circo. —

Salvian verfichert, daß die vornehmften Danner in den Gallifden Stadten burch alle erlittene Drang: fale nicht beffer, fondern fclimmer geworden feven'a). Trier war jum viertenmahl eingenommen und ver: beert worben. Doch rauchten bie Trummer ber ger: fibrten Stadt: noch lagen die nachten Leichname ber Erichtagenen umber, und wurden von Sunden und Raubvogeln gerriffen. Unter benen, welche bas Schwerdt des Zeindes verfcont hatte', tamen noch immer einige vor hunger, andere burch Dadtheit und Ralte, und noch andere burch bie Seuchen um, welche die verwefenden Corper von Menfchen und Thieren erregten, und was gefchah nun, fragt Salvian, ben, und nach allen diefem? Die meni: gen Eblen, welche übrig geblieben maren, baten fich nicht Brod ju ihrer Rahrung, nicht Rleidung

au `

Nam praeter caetera cum duchus illic (in Erier) praecipuis et generalibus malis avaritia et ebrietate omnia concidissent, ad hoe postremo rabida vini aviditate perventum est, ut principes urbia ipsius ne tunc quidem de conviviis surgerent, cum jam hostis urbem intraret. — Una erat scurrillitas, una levitas. Simul omnia, luxus, potationes, perditiones. Cuncta omnes pariter agebant: ludebant, ebriebantur, enecabantur, lasciviebant in conviviis vetuli, et honorati, etc. l. c.

i) Sed ego loquor de longe positis, et quasi in alio erbe submotis, cum sciam etiam in solo patrio, atque in civitatibus Gallicanis omnes serme praecessiores viros calamitatibus suis sactos suisse per jores, p. 121.

bauung ihrer Bebedung, nicht Hulfe jur Wieberaufs bauung ihrer Stadt und ihrer Wohnungen, nein, sie baten sich vom Raifer Circensische Spiele aus k). Mit Recht ruft Salvian aus: wer kann die Gröffe dieses Unsinns ermessen, wer das Unwurdige eines solchen Betragens ausdrucken 1)? Ben diesem Manzgel von nühlichen Kenntnissen, und guten Gesinnungen, und dieser Bestecktheit mit allen Arten von Lastern wunderten sich doch die Römer, daß Gott ihnen als Rechtgläubigen nicht den Sieg über die keherischen Gothen und Wandalen gebe m). Viele

k) p. 125. 1

m) c. 231. p. 142. Et ideo quid prodesse nobis praerogativa illa religiosi nominis potest, quod nos Catholicos esse dicimus, quod sideles esse iacua-

<sup>1)</sup> Et quid post hace inquam, quid post hace omnia? Quis acitimare hoc amentiae genus possit? Pauci nobiles, qui excidio supersuerant, quasi pro summo deletae urbis remedio Circenses ab imperatoribus postulabant. Vellem mihi hoc loco ad exequendam rerum indignitati parem negotio eloquentiam dari; scilicet ut tantum virtutis esset in querimonia, quantum doloris in caula, etc. 1. c. Das immer machfenbe Elend ber Unterthanen, und die Armuth bes offentlichen Schapes erlaubten es nicht mehr, baß fo oft, und fo groffe Gummen, als vormable, auf bie eitlen und ichanblichen Ergobungen bes ftabtischen Bobels verwendet murben. Nunc autem ludicra ipla non aguntur, quia agi jam prae mileria temporis, atque egestate non possunt. - Calamitas enim fisci, et mendicitas jam Romani acrarii non finit, ut ubique in res nugatorias perditae profundantur expensae. c. 186. p. 114.

Thoren fingen so gar an, die gottliche Worfehung zu bezweifeln, weil die Romer, die vormahls als heiden gesiegt hatten, jest als rechtglaubige Christen von ihren keherischen Feinden überwunden wurden n).

Unter allen Lastern der verdorbenen Romer stöfte keins den Teutschen Siegern eine so tiese Berachtung und einen so grossen Abscheu ein, als ihre Arglist, und Areulosigkeit. Weder Side, noch Wohlthaten konnten die unzuverlässigen Romer sessen, und die hartesten Strafen hielten falsche Zeugnisse und Side nicht zurück. Die Teutschen drückten daher Lügen und Trägen durch das Wort Römern (romanizare) aus, so wie der Nahme Römer ein Schimpfwort wurde, welches alles Uneble, und Schändliche, zusammenfaßte o).

Die

jactamus, quod Gothos ao Wandalos haeretici nominis exprobratione despicimus, cum ipsi hasretica pravitate vivamus.

n) c. 212. p. 230. Aehnliche Unfalle machten, baß auch die heidnischen Römer in den ersten Jahrhunderten nach Christi Geburt zu glauben aufingen: die Götter befümmerten sich nicht mehr um die Anzelegenheiten der Menschen, ober liesten die Samischen Reichs geben, wie sie nie wollsten, weil sie mit andern Dingen beschäftigt sepen. Siquidem dii ipsi, quod plerumque res hnmanas negligant etc. Mamort. gr. act. c. 9.

o) Drevers verm Schriften I. 56.: Quidquid iguobilitatis, quidquid avaritiae, quidquid libidinum,

Die Sittenverderbnig der Romer war ju all=" gemein, ju groß, und ju tief eingewurzelt, als daß die Teutschen Gieger dieselbe durch ihre Ben= fpiele ober Befege batten ausrotten tonnen. An Statt, daß die Ueberwundenen durch die Gleger gebeffert worden maren, wurden vielmehr bie feufchen, gerechten, biebern, und tapfern Germanice den uppigen, rauberifchen, treulofen und feigen Romern abnlich. Die ichredlichen Folgen biefer Musartung offenbarten fich guerft in ben Bandalen, und Gothen, und in dem balbigen Untergange der von biefen machtigen Bolfern gestifteten Reiche. Die Mandalen, fagt Procop, waren zu der Zeit, als Belifar fie mit Rrieg übergog, bas weichlichfte Bolk auf ber gangen Erbe p). Bald nachbem fie fich in Afrika niedergelaffen batten, fingen fie an, gleich den Romern, warme, oder beiffe Baber gu brauchen, und ihre Tafeln mit den ausgesuchteften Lederbiffen ju befegen, welche Erde und Deer nur barboten. Gie prangten ftets in Gold und Geide, und verbanden mit den Bergnugungen der Jagd alle unter den Romern befannte Ergogungen des Theaters und Circus. 3hr gewöhnlicher Aufent:

halt

quidquid mendacii, quidquid denique vitiorum est hoc uno nomine se complecti arbitratos esse. Grot. in Praes. ad Hist. Goth.

p) II. p. 79. Ed. Grotii.

Solt war in Luftgarten, Die mit allen Arten von Baumen befegt maren. In diefen feierten fle bie fcwelgerischsten Baftmabler, und überlieffen fich allen Musschweifungen ber Liebe, welche fie anfanes fo ernftlich verboten, und gestraft hatten. Mit der Unschuld der Wandalen entfloh auch ihre alte Lapferteit, und mit ber Lapferteit ihr ebemaliges Stud. Belifar landete in Aftifa mit einem Eleis ben Sauflein von jusammengevafften Rriegern, bas nicht ben zehnten Theil bes Beeres ausmachte, welches die Bandalen ihm entgegenfegen fonn: ten q). Gelimer, und die übrigen Banbalen machten fo wenig Begenanftalten gu einem muthi= gen Empfange der Briechen, verfolgten die Bor: theile, die fie gewannen, fo wenig, lieffen Rarthage fo schandlich ohne Schwertstreich in bie Bande der Feinde fallen, und flohen endlich fo fcandlich vor nichtswurdigen Biderfachern, die erft durch bie Keigheit der Bandalen Ruth erhiels ten, daß Drocop fich nicht entbrechen fann, mebr:

q) Ecce, fagt ber Kbnig Gelimer zu ben Wandas len, ut hostes von virtute tantnm, sed et numero multum superamus. Si enim recte rem putamus, decupli ad illos sumus. Hist. Vand. II. p. 6g. Die Wandalen hatten 80000 streitbare Manner Grotii Hist. Goth. p. 526. und Belisar nur 5000 Reuter, die alles thaten. Procop. Lib. II. p. 83.

mehrmahl über die ungeheure Berblendung und Baghaftigkeit der Wandalen und ihres Königs, voer über die wunderbaren Fügungen der Borses hung zu erstaunen, und es für das Unglaublichste unter allen unglaublichen Dingen zu erklaren, daß der Urenkel von Gizerich, und dessen von Merreschen, und Schähen überströmendes Reich in so kurzer Zeit durch eine Handvoll von fremden Kriesgern vernichtet worden r). Dies war aber nicht wunderbarer, als daß die Römer sich bep den-Einfällen der Teutschen Wilker noch seiger, und gedans

r) I. p. 52. Heic dicere nequeo, quare motus Gelimer promtam sibi victoriam sponte tradiderit bostibus, nist forte etiam hominum imprudenter facta ad dei confilium referenda funt, qui Inccefsus hominum corrapturus ab animo incipit, nec finit in mentem venire quae usus sacto est. Nam li confestim institisset fugientibus, nec ipsum Belifarium fubititurum fuiffe existimo, fed fecuturam rebus nostris pernitiem. Tanta tunc credita Vandalorum multitudo, tanta eorum apud Romanos formido erat. - Man lefe bie Beichr. ber fdimpflichen Glucht bes Ronigs Gelimer, und ber barauf erfolgenden Muthlofigfeit ber Bandalen. Lib. II. 71. 72. und bann nachfolgende Borte bes Procop. ib. p. 82. 83. Multa in omni aevo supra Spem evenere, atque evenient, quamdiu eacdem vices res hominum versabunt.... An vero pares narratis modo rebus ulla tempora attulerint, cunctor dicere. Gizerichine abnepotem, reguumque divitiis et vi militum florens ab adwenarum quinque millibus, quo appellerent non habentibus, tantillo tempore eversum? Neque enim major erat equitum numeius Belifario, quorum manibus omne hoc bellum confectum est.

gedankenloser betragen hatten. Da der gefangene König Gelimer dem Belisarius vorgeführt mursde, brach er in ein lautes Gelächter aus s). Einige glaubten, sagt Procop, daß nagender Rummer feinen Berstand verkehrt habe. Diejenigen hingegen, die ihn genau kannten, sagten, daß er als ein scharssinniger und aufgeklärter Herr bey der Bergleichung der ehemahligen Herrlichkeit mit seiner gegenwärtigen unglücklichen Lage das Loos der Menschen überhaupt eines bittern Hohngelächsters würdig gefunden habe.

Dicht lange nach ber Berftorung des Manda: lischen Reichs in Ufrita hatte bas noch viel mach: tigere Ofigothische in Italien ein gleiches Ochid: fal, und die Oftgothen und Bandalen unter: fchieden fich bloß darin, daß die legtern meniger verachtlich, als ihr Ronig, Die Oftgothischen Rrie= ger hingegen feiger, als der edle Totilas maren. Gelbft der groffe Theoderich fonnte die Raub: fucht und bie Lufte ber vornehmen Gothen nur faum im Baume halten; und nach bem Tobe bef: felben brachen die Lafter der Gothen mit defto grofferer Buth jum Unglud ber Unterthanen, und ju ihrem eigenen baldigen Berderben aus. Die Sothen icandeten oder raubten die Beiber und Tod:

s) L c. p. 82.

Tochter der Romer ungestraft, jagten sie von ihzen Gutern, und nahmen denselben alles, was sie zu besißen wunschten t). Je grösser und zahlreischer die Laster der Gothen wurden, desto enterafzteter wurden ihre Corper, desto schwächer ihr Beist, desto geringer ihr Muth, und desto ohnemachtiger und ungludlicher alle ihre Unternehmunz gen u). Da Belisar nach Italien kam, gehörzten alle seste Plage den Gothen zu. Sben diese Gothen hatten über zwehmahlhunderttausend Kriezger, unermeßliche Schäße, und einen eben so unsäglichen Vorrath von Wassen, und andern Nothwendigkeiten des Krieges, und doch wurden die Gothen von siebentausend elenden Griechen überwunden v). Totilas suchte die bosen Bes

gier:

<sup>2)</sup> Procop. Hist. Goth. III. p. 324. At postquam Theudati sub imperium venimus, hominis justa omnia post pecuniam habentis, deo nostris irato vitis, quo sortunae nostrae devenerint, scitis ipsi, et quales quantulique suerint, qui nos vicere. und p. 357. Gothi antea jus postremo loco ponentes in populares et subditos plurima inique agebant. Ob quae infensus iis deus hossium armis adjutor tunc fuit. Ideo multitudine, virtute, belli paratu supra hossem positi, vi quadam latente, nobisque incognita infra eos dejecti sumus.

a) Non solent, non solent, sante Totilas au seinen Rriegern, I. c. qui per vim meram, atque injurias grassantur, florere in praeliis. Sed ut cuique sunt mores, ita se belli dat fortuna.

v) Dico igitur nos antehac cum ducenta haberemus militum acerrimorum millia, pecuniae, equorum,

gierden feiner Rrieger burch ftrenge, und unab. bittlicht Strafen ju bandigen, und bie Tugenben ber Borfahren burch fein Bepfpiel und fraftige Berftellungen ju ermeden. Es gelang ihm auch, Die Cache ber Gothen eine Zeitlang wiederhergus Endlich aber mufte diefer eben fo gute, als aroffe Mann feinem Schidfale, ober vielmehr ben unheilbar verdorbenen Gitten feines Bolfs Geine Reuter, denen er befohlen unterliegen. hatte, blog ihre Langen ju brauchen, flohen vorden Pfeilen, welche die leichten Truppen ber Briez den auf fie abichoffen. Gie flohen mit einem fols den Panifden Schreden, daß fie ibr eigenes guß: volf niederritten. Das in Unordnung gebrachte Fugwolt warf fich, ohne den Feind zu ermarten, oder anzugreifen, gleichfalle in bie Blucht, und Die Griechen hatten weiter nichts nothig, als die Frudte Diefer ichimpflichen Feigheit einzuerndten, und die Fliebenden ju murgen, oder gefangen ju nehmen w). Benn Totilas ben ber legten Schlacht

(3) einen

rum, rerumque omnium copiam, senum consilio valentium, quod in periculis vel meximum est, bonum numerum a septies mille Graeculis victos, imperioque et rebus amari solitis omnibus derepente exutos. I. c. p. 367.

w) Procop. IV. 506. Nam qui nitro in hoses incurfarant Gothi, jam vim repositam non tolerabant, sed urgentibus cedebant primum, deinde

einen Fehler beging, so war es nicht, wie Ptocop glaubte, dieser, daß er den Gothen befahl,
die ihrem Bolt eigenthumliche Baffe, die Lanze,
zu brauchen, sondern daß er den ausgearteten Sohnen der alten Gothen Muth und Kraft genus
zutraute, die schwachen Pfeile der Griechen zu
verachten, und mit aufgehabener Lanze in die
Haufen der zwergartigen Feinde einzubrechen.

Die Franken wurden nicht so schnell, und nicht in einem solchen Grade verdorben, als die-Wandalen und Gothen, entweder weil sie sich mit den Ueberwundenen weniger vermischten, oder weil sie in einer genauern Berbindung mit Teutschland blieben, und immerfort nicht bloß achte Teutsche Krieger, sondern auch Frauen und Jungfrauen aus ihrem alten Baterlande erhielten. Wenn man die Sitten der Franken und der übrigen Teutschen

Vől:

et terga vertebant... usque adeo officii immemores, ut monfiris agitatos aut de coelo tactos
diceres. Brevi posiquam ad cohortes suas pervenerant, duplicatum propogatumque est malum.
Non enim servatis ordinibus ad eos tetulerant
se, velut respiraturi, et cum illis pugnam iteraturi, ne recursum quidem, aut aliud quicquam
militaris ingenii meditantes: sed consternati confusque ita, ut et peditum multi ab equis eorum
obtriti interirent. Quod cum sentiret, peditatus,
non laxatis ordinibus recepit equitem, non saltem ut eum sstere, substitit, sed una cum eo
sugit essus des consternation etc. Fruebantur tam stupenda Gothorum formidine Romani etc.

Boller blog nach ben Beugniffen ber Befchichtidreis ber beurtheilen wollte; fo murbe man faft glaus ben muffen, daß die Franken noch verdorbener, als die Bandalen und Gothen gewesen feven-Gregor von Cours fcilbert uns Chebruch, Bielmeiberen und Concubinat, Raubsucht und Meuchelmord, Treulofigfeit, Bolleren, und Schwel: geren als fo gemeine Lafter ber Franken von allen Standen, Gefchlechtern und Altern, daß es faum fcheint, als wenn die Longobarden, die Gothen, und felbit die Romer noch lafterhafter batten fenn fonnen. Diefer Schein entsteht aber blog baber. daß wir von ben Sitten der Franken mehrere und genauere Rachrichten, als von benen ber Bothen, Mandalen, und Longobarden haben. Daß die Fraufen ben aller ihrer Bafterhaftigfeit weniger perborben maren, als ihre Unterthanen, oder als ibre Teutschen Bruber in Italien, Spanien und Afrifa, erhellt unwiderfprechlich aus bem gang verschiedenen Betragen und Schidfale ber einen, Die Franken behielten ihre und der andern. Mannheit und Sapferteit noch Jahrhunderte lang nach dem Tobe des groffen Cblodewig ungefowacht, ober febr wenig gefchwacht ben, übermanden nicht bloß die Gothen, Burgundier, und Longobarben, fonbern auch Die Allemannier, Thi:

Thuringer und Sachfen: welches unmöglich gewes fen mare, wenn fie fo bald und fo febr, als die übrigen Teutschen Eroberer, den Romern abnlich geworden maren.

Die Franken hatten nie einen tabnern, und mehr unternehmenden Ronig, als ber erfte Chlobewig mar; aber auch wenige, die mehr Arglift, Treulofigfeit, und Barte bes Bemuths gehabt hatten; und er allein mare ein überzeugender Beweis, wenn die Cache noch eines Beweises beburfte, daß die grofte Falfcheit, und ein faft ganglicher Mangel von Menschlichkeit in ben Gees Ien ehraeisiger Barbaren mit ber aroften Capfer: feit vereinbar find. Er brachte ben Cohn feines Bettere, bes Ronigs Sigebert ju Colln, ber mit ihm gegen die Allemannen gefampft hatte, und in ber Schlacht ichmer verwundet worden mar, durch argliftige Borfpiegelungen babin, bag er feinen eigenen Bater meuchelmorberifcher Beife tobten lief. Un fatt bem Batermorder auf ben Thron ju bel: fen, wie er verfprochen hatte, ichidte er bemfelben andere Meuchelmorder auf den Sals, bie ibn aber ben baterlichen Ochagen niederhauten; und nach diesem boppelten Morde ftellte er fich, als -wenn er um nichts gewust habe, wiewohl er gleich Die Schäfe in Befig, und bas verwaiste Bolf in feinen

feinen Schug nahm x). Schredlicher fast, als Chlodewigs That, ift die Bemerkung, womit der fromme Bifchof von Tours die Ergablung derfelben befchlieft. Bott, fagt Gregor, unterwarf alle Beinde ber flegenden Sand Chlodewigs, weil diefer mit aufrichtigem Bergen vor ihm man: belte, und bas that, was in ben Augen Gottes wohlnefallig war y). Bald darauf, fahrt ber Befchichtschreiber fort, mandte fich Cblodewia gegen ben Ronig Chararid, weil diefer in der Schlacht gegen ben Siagrius nicht willig mit gefampft, fondern erft abgewartet batte, auf welche Geite fich der Gieg neigen murbe. Er fing den Bater und Die Gohne-mit Lift, und ließ fie insgesammt fceeren, um fie badurch bes Throns unfabig ju machen. Beil aber die jungen Pringen ihren Bater bamit getroftet batten, baf fie als grunende Bweige von einem lebendigen Gtamm abgehauen worden, und daß fie nicht verdorren, fondern balb von neuem ausschlagen murben; fo fand Chlobe: wie es am ficherften, ben Baum fammt allen feinen Meften auszurotten, Bater und Gobne bins aurich: **S** 5

x) II. c. 40.

y) Profternebat enim deus quotidie hostes ejus sub manu ipsius; et augebat regnum ejus eo, quod ambularet recto corde coram eo: et saceret, quae placita erant in oculis ejus.

jurichten, und fich ihrer Schafe und Boller gu bemachtigen b.

Min empbrendften war das Betragen Chlodes wigs gegen ben Ronig Rarachar; ber in Cams bran regierte a). Er beftach die Rrieger diefes Ronigs mit allerley vergoldetem Befchmeibe und Befchirr, welches die Berrather fur acht hielten, und rudte bann bem ungludlichen Ronig mit eis ner ftarfen Beersmacht entgegen. Die bestochenen Franken floben vor dem Cblodewig, und mit ihnen der vetrathene Ronig, den man ergriff, und fammt bem Bruber beffelben gebunden vor ben Chlodewig führte. Als biefer ben Raradar erblicte, fagte er: warum haft bu mein Bes fchlecht fo beschimpft, daß du dich haft feffeln lafe fen ? viel beffer mare es gemefen, ju fterben. Indem er biefe bonenden Borte vorbrachte, fchlug er ben gebundenen Ronig mit einer Streitart gu Boden. Sierauf fehrte er fich gegen ben Bruber tes Ronigs, warf ihm vor, daß er bemfelben nicht treulich bengeftanben batte, und nahm aud Diesem mit feiner Streitart bas Leben. Dach Dies fen Sinrichtungen mertten bie Berfaufer ihres Rb: nigs, daß fie betrogen worden waren, und num fagte Chlodewig, daß Menfchen, bie ihren eis genen

z) ib. IL c. 41.

genen Beren bem Tobe überantwortet batten, fein befferes Gold verdienten. In ber Folge brachte Chlobewig alle übrige Frankliche Ronige und unter diefen noch einen Bruder bes Ronigs Rara: dar um, um ihre Coage und Reiche an fich gu reiffen ; und ba er alles vertilgt hatte, was aus toniglichem Blut unter ben Franken entfproffen war, fo flagte er einft vor feinen Rriegern : bag . er allein als ein Fremdling in einem fremden Lanbe übrig geblieben fen. Damit man biefe Rlage nicht fur Ernft nehme, fo fest Gregor gleich hingu: er fagte biefes nicht aus mabrer Theilnebe mung an bem Untergange fo vieler foniglichen Perfonen, fondern um ju erfahren, ob nicht noch ' Menfchen von erlauchtem Stamm übrig fegen, die er hinrichten fonne b).

Und diefes Ungeheuer von Berratheren und Grausamkeit dulbeten etwa nicht blos die Frankisigen Rrieger, die durch feine Gewaltthatigkeiten und

b) Interfectisque et aliis multis regibus — de quibus zelum habebat, ne ei regnum auferrent, regnum faum per totas Galhas dilatavit. Tuno congregatis fuis quadam vice dixisse fertur de parentibus, quoe ipse perdiderat, vae mihi, qui tanquam peregrinus inter extraneos remansi, et non habeo de parentibus, qui me, si venerit adversitas, possit aliquid adjuvare. Sed hoc non de morte eorum condolens, sed dolo dicebat, si sorte posset adauc aliquem reperire, ut interfaceret l. c.

und Eroberungen an Geld und Gotern bereichert. murben, fondern Gregor von Tours ftellte ben Cblodewig etwa fechszig Jahre nach beffen Tobe ben Frankifchen Konigen als ein Mufter ber Rach= ahmuna vor. "Dicht ohne Edel und Betrubnif, "fagt der gelehrte, und rechtglaubige Bifchof, " verweile ich ben ber Erzählung ber burgerlichen "Rriege, wodurch die Frantifchen Bolter und ih= "re Reiche zu Brunde gerichtet werden. Der "Bater fteht gegen ben Gobn, und ber Cobn "gegen ben Bater auf: der Bruder gegen den "Bruder, und jeber Bluteverwandter gegen ben "andern. - Bollte Gott, ihr Ronige, daß auch "ihr folche Rampfe tampftet, ale eure Borfahren "gefampft haben, und daß alle übrige Bolfer durch "eure Eintracht niedergedrudt murden: Erinnert "euch, mas Chlodewig, der Urheber eurer Grof-Afe, that. Er fchaffte bie übelgefinnten Ronige "aus bem Bege: vernichtete alle ihm gefährliche Bolter, und unterwarf fich die vermandten Ras "tionen. Und alles diefes that er, ba er webet "Gilber, noch Gold hatte. Bas fucht ibr bin-"gegen, ober was fehlt euch? In euren Palla: "ften machfen euch alle Arten von Bergnugungen "ju. Eure Borrathshaufer flieffen, von Betraibe, "Wein und Del über. In euren Schafgewolben e, wer:

"werben groffe Saufen von Gold und Gilber auf-"gethurmt. Dur eine fehlt euch : ber Friede. "Warum nimmt ber eine dem andern bas Geini: "ge? und warum trachtet ein Jeber nach frem: "bem But? Gehet ju, bag, wenn ihr euch un: "ter einander beiffet, ihr euch nicht unter einan: "ber aufgehrt" c). Chlodewig ift weniger ein Bepfpiel von dem Ginfluffe der Sitten der Ro: mer auf die ber Franken, (benn ber Frankische Eroberer mar burch feinen Chrgeit, und durch feine angebohrne Bergenshartigfeit bofe, ) als ein Beweis von der bochften Berdorbenheit feiner Rachfolger, mit welchen verglichen er noch ein Tugendbild mar. Die Cohne und Rachfommen Chlodewigs bat: ten eben fo viel Chrgeis, und Blutgier, als ihr Abnherr, und maren baben viel uppiger, fcmelgerifcher und feiger, als diefer. Dies Urtheil gilt von feinem der Cohne Chlodewigs fo febr, als von Chlotar, vom welchem es zweifelhaft ift, ob er graufamer, ober mobiluftiger gemefen fen. Er batte von verschiebenen Beibern fieben Conne d). Unter feinen Beibern, ober Bepichlaferinnen liebte er, wie es icheint, feine fo fehr, und fo lange, als die Jugunde; benn

fie

c) Praesatio lib. V.

d) Greg. Tut. IV. 2,

fie allein gebar ihm brey Cohne und eine Tochter. In ber Beit, ba er die Jugunde einzig, ober am heftigften liebte, bat diefe ihren Gemahl, daß er boch ihre Schwester Aregunde mit einem reis den und tuchtigen Mann verbinden mochte, bamit fie, die Juaunde, durch eine neue Bermandichaft erhoht, ihrem herrn befto treuer bienen fonne e). Diefe Bitte entzundete in dem unreinen Bergen bes Ronigs auf einmahl eine unerlaubte Liebe gegen Die ibm noch unbefannte Ochwester feiner angebete= . ten Bemahlinn. Chlotar reiste heimlich auf bas Landgut, wo die Aregunde mohnte: fand Boblgefallen an der Jungfrau, und beirathete fie auf ber Stelle, ohne von Seiten ber Schwester Bi: berftand ju finden. Rach der vollzogenen Bermah: lung fagte er ju Jugunde: ich habe beine Bitte erfullt. Da du munichteft, bag ich fur beine Ochmes fter einen reichen und tuchtigen Mann aussuchen mochte, fo mußte ich ihr feinen beffern ausfindig ju machen, als mich felbft. Wiffe alfo, daß fie meine Frau ift, und ich hoffe, daß du nichts das wider haben werdeft. Das meinem herrn wohls gefällt, fagte bie fchlaue Jugunde, bas fann er mit Recht toun. Dur bitte ich, daß beine Dago fernerhin die Snade des Ronigs genieffe.

Unter

e) unde non humiliter, sed potius exaltata fidelius servire possum. ib.

Unter ben bren Sohnen, welche Chlodewig mit der Chlotilde erzeugt hatte, und beren jeder einen Theil des Reiches erhielt, ftarb Chlodomer querft. - Dach dem Tobe beffelben schickte Childebert einen heimlichen Befandten an feinen Bruder Chlotar, und ließ ihn wiffen, daß ihre Dut: ter Chlorilde die beiben jungen Pringen von Chiodomer fo aufferordentlich liebe, daß mit Recht ju furchten fen; bie Rinder murben burch Die Bemugungen ber Grofmutter auf den Thron gehoben, und alfo fie beide des Reichs ihres ver: ftorbenen Bruders beraubt merden. Chlotar foll: te also eiligst nach Paris tommen, damit man gemeinschaftlich überlegen tonne, ob man die Brubersichne icheeren, oder umbringen wolle. Chlo: tar freute fich ber Botichaft, und reiste, fo gefowind als moglich, nach Paris, wo Childebert bas Berücht ausgebreitet hatte, bag fein Bruber tommen werde, um ben jungen Pringen bulbigen Rach Chlotars Ankunft schickten die Bruder gur Mutter, und lieffen fich unter bem eben ermabnten Barmande die Gohne ihres Brus bers ausbitten. Chlotilde übergab ibre Enfel ohne Bedenken, und fagte daben: ich werde nicht mehr fublen, daß ich einen Gobn verlohren habe, wenn ich euch in fein Reich eingefest febe. Die . Prin:

1.4

Pringen murben gleich von ihren Trabanten und Begleitern getrennt, und in engere Bermahrung gebracht. Sierauf fandte man einen gewiffen 21: dabius an die Koniginn Mutter mit einer Scheere, und einem bloffen Schwerdte, und ließ fie fragen, mas fie muniche, daß man mit ihren Enteln anfangen: ob man fie icheeren, ober toba - ten folle. Die edle Koniginn antwortete: wenn meine Gobne ibre Reffen nicht regieren laffen wol= len, fo febe ich lieber, baf fie ermurgt, als bag fie geschoren werden. Go bald Chlothar diefe Antwort borte, fo marf er ben gebnjabrigen Prin= gen gur Erde, und burchftach ibn mit einem Deffer, daß er augenblidlich farb. Muf bas Schreien feines Bruders fturgte der jungere fiebenjahrige Pring feinem Obeim Childebert ju Guffen, umfaßte feine Rniee, und bat ihn auf bas rubrende fte, bag er doch nicht, wie fein Bruder mochte: getobtet werden. Childebert fonnte fich der Thranen nicht enthalten, und erfiehte von dem Cblo: thar das Leben des geangsteten Rindes, mit bem Unerbieten, es fo theuer ju bezahlen, als ber -Bruder es verlangen murde. . hieruber gerieth Chlothar in die aufferfte Buth, und drobete ben, Childebert felbft umzubringen , menn er nicht feisnen Reffen von fich ftoffen murbe. Run überließ Childes.

Childebert bas unschuldige Rind dem blutgieris gen Cblotar, ber es auch gleich wie ben alteren Reffen mit einem Dolche erftach. , Dach diefen Miffethaten ritt Chlotar in fein Reich gurud, und theilte mit dem Childebert die nachgelaffenen Lander des Bruders Chlodomer. In der Kolge behandelte Chlotar die Wittme und Tochter von Childebert nicht viel beffer, als feine ermorbeten Er verftieß die fonigliche Bittme, und ibre beiden Rinder aus dem Reiche, und nahm die Lander und Ochage von Childebert in Befig f). Dicht lange nachber emporte fich fein Gobn Ebran: nus gegen ibn. Es tam ju einem Treffen, in welchem der Gobn unterlag, und in die Sande der Sieger fiel, weil er feine Bemablinn und Rinder retten wollte. Der unnaturliche Bater ließ diefen Gobn, fammt deffen Grau und Tode tern in eine Butte einschlieffen, und mit der Butte verbrennen g). Chlotar glaubte alle feine Diffes thaten durch eine Ballfahrt gut ju machen, bie er turg por feinem Tode ju dem Grabe des beilis gen Martin in Tours vornahm. Er betete gu bem Mann Gottes unter heftigen Thranen : bas er doch fur feine Gunden Gottes Barmbergigfeit anfles

f) IV, 19.

g) ib, c. 20.

anflehen, und bas, was er unvernünftiger Beife gethan habe, burch seine Berwendung tilgen mochte. Bie groß, rief Chlotar in seiner lesten Kranksheit aus, muß ber himmlische König sevn, der solche machtige Könige, als ich bin, auf eine so besammernswürdige Art töbten kann h).

Die Gohne und Enkel von Clothar übertraf: fen, den Bater und Grofvater fowohl an Graufamfeit, und Sabsucht, als an Ueppigfeit. Drep von Clothars Gohnen, Charibert, Chilperic, und felbst der fromme, ober fromm fenn wollende Guntbram hatten inegesammt ju gleicher Beit mehrere Krauen, und zwar folche Frauen, die ihres hoben Standes unmurbig maren; und nur Sige: bert, oder Sigilbert allein heirathete die fcone, aber boghafte Brunebild, eine Tochter bes Bifigothischen Ronigs Athanagild i). Bielweiberen war unter den Franken des fechsten Jahrhunderts, wenigstens an den Ronigen eben fo wenig auffallend, als fie es unter ben verborbenen Romern ge= wesen war. Rach dem Tode des Konigs Charis bert bot fich eine von feinen Roniginnen dem Bruder ihres verftorbenen Bemahls, bem Ronige Gunthram an, ungeachtet biefer fcon ein, ober mehrere Beiber hatte. Um bie Schape ber Ronis ginn

ginn in feine Gewalt ju bekommen, antwortete ber fromme Gunthram; die Theodigilde (dies war der Nahme der Königinn) mögessich nur zu ihm Er wolle fie fo febr erheben, baf fie ben ihm viel mehr Ehre, als ben feinem ehemaligen Bruder genieffen folle. Da bie Roniginn auf bies gegebene Bort an dem Sofe von Gunthram anlangte, fo raubte biefer ihr ben groften Theil ihrer Ochage, weil er fie beffer brauchen tonne, als ihre jegige Besigerinn; und ftedte fie bann in ein Clofter, wo fie bald nachher mit Ruthen gegeiffelt, und ffrenger, als anfangs, gehalten mur: de, weil fie zu entfliehen versucht hatte k). Chils perich war ichaamlos genug, um die Ochwester ber iconen Brunedild, die Glaffunita, merben ju laffen, ungeachtet er icon mehrere Beiber hatte. Er versprach zwar, feinen bisherigen Bes mahlinnen zu entfagen, allein er hielt fein Bort nicht; und ba er feine neue Bemahlinn und die gres degunde gar nicht mit einander vereinigen fonnte, fo murde die Glaffunita bald nachher erdroffelt 1).

Gregor von Tours hatte Recht, wenn er fagte, daß es ectelhaft, und nieberschlagend sep, die Rante und Missethaten zu erzählen, welche sich Chlotars Sohne und Enkel erlaubten, um

5 2

k) l. c. c. 25.

fich einander Leben und Reich zu nehmen. Die meiften ftarben burch Dolche m), die von ihren nachften Bluteverwandten gescharft worden maren. Manchen mar es nicht genug, ihre Biderfacher fcblechtweg bingurichten, wenn fie biefelbigen nicht auch durch die graufamften und langwierigften Dars ter die Bitterfeit bes Tobes, und das Bewicht ihrer Rache recht fuhlen lieffen. Reiner ber Buteriche, die im erften und zwepten Jahrhundert nach Chrift Beburt über bas Romifche Reich berrichten, legte feinem gefahrlichften Reinde eine fo unmenschliche Strafe auf, als Cblothar an der Roniginn Brunebild vollziehen ließ n). befahl, bie konigliche Befangene bren Tage lang burch bie ausgesuchteften Marter ju peinigen, bann auf einem Rameel durch bas gange Deer ber Kranfen umberguführen, und endlich mit ben Saaren, einem Urme, und Bein an ben Schmeif eines unbandigen Pferdes ju binden, damit fie ju To-De geschleift werde o). Gallier, oder so genannte Romer maren es, welche durch ihre bofen Rath: foliace

m) Bom Chlodowig bis auf ben Dagobert famen über 40 königliche Bersonen burch Gift, ober Dole de um. Zegewisch Gesch. Carls des Groffen C. 30.

n) Schmidts Gefch. ber Teutsch. I. 263.

o) Man febe ferner die Schilberung bes Ronigs Chile perich. Greg. Turonenl. V. c. 46.

folage die Brunebild fo verhaft gemacht hatten. Romer maren es auch, welche die Frantischen Ronige zu einem jeden Migbrauch von willtufrlicher Gewalt verführten, die zu den Beiten der Romisichen Herrschaft ausgeübt worden war p).

Die Frauen und Tochter ber Frankischen Ro: nige waren jum Theil noch rauberifcher, rachgies riger, und graufamer in ihrer Rache, als ihre Batten, ober Bater. Bor allen übrigen Franfi: fchen Roniginnen zeichneten fich befonders Gredes gunde, die Bemahlinn Chilperichs und Brunebild, die von Sigebert aus. Beide waren ftets mit Bift und Dolden bewaffnet, und mit Meuchelmorbern, Beinigern, und ben Bertzeugen der Folter umgeben. Beide, befonders Sres begunde, brauchten Dolche, Bift, und Folter gegen Stieffohne, und Ochmager, gegen Debenbublerinnen, gegen Beiftliche und Laven, und Bredegunde julest gegen ihren eigenen Bemahl q). Sredegunde iconte meder die Beiligkeit des 21: tars, noch bie Beiligkeit ber Rechte ber Bafta freundschaft, wenn fie ihret Rache Opfer bringen wollte r); und ihre Rachgier mar oft fo eilend unb '

p) Sidon, Apoll. V. 7. Schmidt l. c. u. S. 271. 272.

q) V. 39. VIII. 31.

r) Greg. Turonenf. VIII. 31. X. 26.

und durftig, daß fie Bornehme geiftlichen und meltlichen Grandes in der Rirche, ober in ihrem eigenen Pallaft umbringen ließ. \ Sredegunde. beren Tochter Rigundis, Brunehild und andere Ronigsfrauen, und Ronigstochter maren augleich Die ichaamlofesten Beiber; und eben fo leer von allen Befühlen bon Sittfamfeit, und Bobiftand, als von Menschlichkeit s). Gredegunde und ihre Tochter Rigundis befchimpften fich unter einanber auf bas pobelhaftefte, und fchlugen fich mit Da Mutter und Tochter' fich eines Tages auf eine folche Art gemifhandelt hatten: fo fagte Gredegunde jur Rigundis: warum qualft bu mich fo unaufhorlich? Dimm von ben Schaken beines Baters, die in meiner Bermahrung find, fo viel dir beliebt, und lag mich bann in Rube. Mit diesen Worten fuhrte sie ihre Tochter in das Schafgewolbe, ichloß einen mit Roftbarkeiten angefüllten Raften auf, gab ber Tochter ein Rleinob nach dem andern, und befahl ihr julegt, fich felbst auszusuchen, mas ihr gefalle, weil fie, Die Dut. ter, bas Bebudtfenn nicht langer aushalten fonne. Rigundis nahm den Plag und bie Stellung ber Mutter an, und neigte fich mit dem Corper vor: warts,

e) V. 47. IX. 35. Eine Schmestertochter Chlodes wigs ging mit einem Kuecht burch. Grog. Turonens. III. 29.

marts, um ben Grund des tiefen Raftens ju un: terfuchen. Diefen Beitpunct benuste Gredegunde, um ben fchweren Raftenbedel niederzuwerfen. und die eingeflemmte Tochter ju murgen. Srede: aunde hatte burch bas Dieberdruden bes Raftens ihre Tochter fcon fo weit gebracht, daß die 2lu: gen aus ihren Rreifen berausspringen wollten, als ein Cammermadden ber Rigundis bie Doth ber lettern entbedte, und Gulfe berbeprief t). wie Gredegunde ihrer Tochter begegnete, fo begegnete in Spanien bie Mutter des Konigs Lennichild, mit Mahmen Goisvintha, ihrer Ochmies gertochter ber Roniginn Jugundis. Weil diese nicht von bem rechten Glauben gur Arianischen Reberen abfallen wollte, fo ergriff die Schwieger: mutter fie ben ben Snaren, marf fie gur Erde, folug fie blutrunftig, trat fie mit Buffen, und befahl, daß man fie in einen Bifchteich fturgen follte u). Gleiche Unanftandigfeiten erlaubten fic die Ronige felbft. Chilperich fclug einen Gra: fen Ennomius mit Fausten, und trat ihn mit Suffen, weil diefer ergablte: ber Bifchof Gregor habe gefagt, bag bie Bemablinn des Ronigs mit dem Bischofe Bertram im Chebruch lebe v). Dex \$ 4.

t) ib. IX. c. 35.

u) V. c. 38.

v) V. c. 47

Der junge Childebert ließ von feinem Obeim , bem Ronige Gunthram gewiffe Stadte gurud forbern, welche ihm aus der Erbichaft feines Ba: Wenn er fie nicht herausgebe, ters geburten. faaten die Gefandten, fo folle er wiffen, daß die Art, welche die Ropfe der Bruder von Gunthrams gespalten habe, bereit fen, auch in fein Wehirn geworfen ju werden. Da ber Ronig Guntbram dieses borte, fo befahl er, daß man die Gefand= ten mit Dift und Roth überfchutten, und fo ib= res Weges gieben laffen folle w). Balb nachber ließ Guntbram die Befandten von Gundobald, ber fich fur einen Gohn des Ronigs Clothar aus: gab, in Retten und Banden legen, und an die Folter fpannen, um aus ihnen die mabre Befchich: te des Gundobald heraus ju peinigen x).

Den Königen und Königinnen waren die Hers zöge, Grafen, herren, und deren Beiber ahn: lich. Die Könige und Königinnen wurden nicht so oft ihre nachsten Blutsverwandten haben aus dem Bege raumen, oder des Reichs, und der Schäße berauben können, wenn sie nicht in ihren Kriegern und hosseuten so viele Mörder und Rauber gefunden hatten. Alle Regenten schwebten in beständigen Gefahren, entweder von vornehmen Meu-

Meuchelmordern getobtet, ober von ihren fo ge= nannten Treuen verlaffen ju werben; benn nichts war gemeiner, als Treulofigfeit gegen rechtmaffige, oder felbft gemablte Berren. Die Ronige mutheten den angesehensten Dannern die schandlichften Diffethaten mit eben ber Freymuthigfeit ju, womit fie ihnen die ehrenvollsten Auftrage batten machen fonnen; und die Bornehmen ichaften fich gludlich, Die Gnade von Ronigen durch Meineid, Meuchel= mord, und andere entehrende Sandlungen ju verbienen y). Die hoffnung grofferer Bortbeile machte Ronige und deren Frauen und Tochter ju Opfern eben der Bornehmen, welche fie bisher als Bertzeuge gebraucht hatten. Als Chilperich und Sres degunde ihre Tochter Riguntba als Braut an den Ronig der Weftgothen abschickten, fo gaben fie ber Pringeffinn fo viele Ochage und Roftbarfeiten mit, daß funfzig Bagen damit angefullt wurden. Bugleich ertheilten fie mehrern Bergogen und Grafen ben Befehl, daß fie bie Pringeffinn und beren Reichthumer mit einem Beer von vier taufend Mann ihrem toniglichen Brautigam jufuhren follten. Die Begleiter und Befchuger ber Riguntha plunderten nicht nur allenthalben die Unterthanen fo rein aus, als wenn bas Ihrige BOB

y) Schreckliche Benfpiele ergablt Gregor VII. c. 29.

von Seuschreden ware verzehrt worden, sondern gleich mahtend bes ersten Nachtlagers gingen funfzig Begleiter mit hundert der schönsten Pferde, und deren goldenen Ketten und Zaumen zum Köznige Childebert durch i). Bon den Gewaltthättigkeiten und Erpressungen der Grossen werde ich in der Folge reden, und ich sehe hier bloß die Bezmerfung hinzu, daß die Grossen sich eben das Recht anmaaßten, welches die Könige ausübten, Unterzthanen, Basallen und Diener nach Belieben martern und umbringen zu können a).

Wenn unter einem Volke die hohen und nies drigen Stande in ihrem Innersten verdorben sind; so können die Diener der Gottheit einer solchen allgemeinen Lasterhaftigkeit nicht widerstehen. Go sicher man aber von der allgemeinen Sittenverderbeniss der weltlichen Stande auf die der Beistlichkeit schliesen kann, eben so sicher ist auch der Rückschluß von der Berdorbenheit der Geistlichen auf die der Laven: und wenn wir also auch von den Sitten der lettern unter den ersten Franklichen Königen nichts wüsten, so würden wir doch mit der größen Zuversicht annehmen können, daß in einem Jahrhundert, wo Bischöfe und Priester, Mönche und Nonnen so lebten, als Gregor meldet, die Laven noch viel ausgelassener gewesen sepen.

Unter

z) VI. c. 45.

Unter ber Regierung des Chlothar lebte ein Bifchof, Cautinus, der fich fast ben jeder Dabilzeit fo fehr betrant, daß er faum von vier Dannern weggetragen werden konnte b). Die Sabfucht biefes Bischofs mar eben fo unersattlich, als feine Bolleren. Er hielt es fur eine tobtliche Beleibi= gung, wenn er nicht alle ganderenen, die ihm gelegen maren, in feine Bewalt befam. Bon Bor: nehmen fuchte er bergleichen burch argerliche Dro: ceffe, und Chicanen ju erhalten, und Beringeren nahm er fie geradezu meg. Unter andern Butern, benen er nachtrachtete, mar auch bas eines Presbyters Unaftafius, welches diefer von ber Ronis ginn Chlotilde empfangen batte. Der Bifchof versuchte alle Schmeicheleven und Drohungen, um dem Presbyter fein Eigenthum gu entreiffen. ber Beiftliche unbeweglich blieb, fo ließ ihn der wuthende Bischof gefangen nehmen, und lebendia in ein großes Grabmahl einschlieffen, bas mit bem unerträglichften Beftant eines verwefenden Leiche nams angefüllt mar. / Der Bifchof stellte Guter jum Grabe, damit ber ungludliche Gefangene nicht entwischen mochte. Die Bolleren und Rachlaffigfeit ber Buter maren Urfache, bag fich ber Pred: byter retten, und bem Ronige bas empfangene Nn:

Unrecht flagen fonnte. Ein Bermeis war die gange Strafe, die dem unwurdigen Seelenhirten aufgelegt wurde.

Bur Beit bes Ronigs Guntbram walgten fich die beiben Bifcofe Salonius und Sagittarius in allen Arten von Meuchelmorden, Chebruchen, Raubereven, und andern Berbrechen mit einer unerhorten Buth umber c). Da einer ihrer Beg= ner, ein Bifchof Victor einft feinen Geburtstag feierte ; fo überfielen fie ibn mit ihren Spieggefellen, gerriffen feine Rleider, bauten feine Bediente nieder, und schleppten alles Tafelgeschirr, welches fie vorfanden, mit fich hinmeg. Der Konig Gun= tbram rief biefer Bewaltthat wegen ju Lyon eine Spnode jufammen, auf welcher die geiftlichen Rauber ihres Berbrechens überführt, und ihrer Burben entfest murben. Die entfesten Bifchofe, welche die Ochmache des Ronigs Gunthram kannten, ersuchten diesen, daß es ihnen erlaubt werden mochte, sich an ben Pabst Johannes in Rom ju wenden. Der Konig bewilligte biefes nicht nur, fondern gab ihnen fogar Briefe mit. Dicht lange nachher fehrten bie groben Gander mit einem Schreiben bes Dabftes an ben Ronig' jurud.

e) V. 20.... coeperunt in pervafionibus, caedibus, homicidiis, adulteriis diversisque sceleribus infano surore graffari.

gurud, worinn biefem befohlen wurbe, bag er bie Bischofe wieder in ihre Stellen einsegen follte, welches Guntbram auch ohne Weigerung that. d) Beder ber Ernft ber Synobe, noch die Strafpres bigt bes Ronigs brachte in ben verbarteten Bergen der beiden Bischofe die geringfte Beranderung bervor. Gie qualten ben Victor nach, wie vor, gingen wie Laven bewaffnet und geruftet in Schlach: ten, tobteten viele Menfchen mit eigener Sand, und mighandelten ihre Unterthanen gleichfalls mit . eigener Sand bis auf ben Tob. Die Rlagen bes Bolts famen abermable por ben Ranig, und dies fer ließ die Beflagten ju fich entbieten. Da die Bifcofe ankamen, murbe ihnen ber Butritt ju bem Ronige verweigert, weil erft ihre Schuld ober Unichuld untersucht werden muffe. Diefer Em: pfang" brachte ben Sagittarius fo heftig auf, daß er fich in die fchmachvollsten Reden gegen den Ronig ergoß, und unter andern fagte: Die Gob: ne des Ronigs konnten ihrem Bater nicht auf bem Throne folgen, weil fie von einer ungleichburti: gen Mutter erzeugt worden. Der unbefonnene Menfc mufte nicht, fest Gregor bingu, daß man

d) Ille vero, (Papa Johannes) epistolas ad regem dirigit, in quibus locis suis eosdem restitui jubet. Quod rex sine mora castigatos prius illis verbis multis implevit.

man fich jest um die Abfunft ber Bemablinnen von Ronigen gar nicht befummert, und ohne Un= terschied diejenigen tonigliche Pringen nennt, die einen Ronig jum Bater haben e). Der Zweifel an der Rechtmaffigteit der Erbfolge feiner Gohne feste felbst ben pfaffenfüchtigen Guntbram in einen folchen Born, bag er den Bifchofen alles, was fie ben fich hatten, wegnehmen, dann die Strafmurdigen in entfernte Clofter fteden, und den Grafen auf das ernstlichste anbefehlen ließ, Die Bifchofe fo fcharf ju bewachen, bag fie mit Diemanden reden fonnten. Gleich nach biefer Buchtigung ber Bifchofe murbe einer von ben to: niglichen Prinzen frant, und biefe Rrantheit mach: ten fich die Sofleute, welche Freunde der Bifcofe waren, augenblidlich zu Ruge. Bielleicht, fagten fie gum Ronige, find bie Bifchofe boch un: fculdig in's Elend gefchidt worden; und wenn biefes fenn follte, fo tonnte bie Ochuld bes Baters leicht an dem Sohne gestraft werden, und bein franker Pring fterben. Raum borte ber Ro: nig biefe Rede, als er icon ten Befehl gab, baf

e) coepit dicere, quod filii ejus regnum capere non possent, eo, quod mater eorum ex familia magna Charii quondam ascita regis thorum adiisset ignorans, quod praetermiss generibus nunc saeminarum, regis vocitantur liberi, qui de regibus sucretati.

bag man die gefangenen Bifchofe befreven, fie bitten folle, daß fie fur feine fleinen Rinder beten mochten. Gine Beitlang ichien es, als wenn die erlittene Buchtigung eine Ginnesbesferung in ben Bifchofen veranlagt batte. Gie fasteten, theilten Allmofen aus, lafen taglich einen Pfalm Davids, und fullten felbft bie Rachte mit Befang, oder bem Lefen und Betrachten beiliger Dinge aus. Dies gottesfürchtige Leben borte aber bald auf. Gie brachten wieder die meisten Machte mit Trinfen und Ochmaufen ju, und forderten noch neue Becher, wenn die Beifilichen ichon in die Frühmette gingen. Wenn fie endlich vom Bein, und von Mudigfeit übermaltigt murben, fo ichliefen fie auf ihren weichen Betten bis an die dritte Stunde des Tages, erfrischten fich burch ein Bad, festen fich gleich zu Tifche, und febn: ten fich nach Endigung Des Mittagsmahls ichon wieder nach dem Abendeffen, das bis an den fols genden Lag verlangert wurde. Es fehlte ihnen, fagt Gregor, auch nicht an Beibern, womit fie fich beflecten; und dies unchriftliche Leben fuhr: ten fie fo lange fort, bis fie endlich vom Borne Bottes übereilt murden f).

Ohngefahr um biefelbige Beit entftand in ei: nem von ber Pringeffinn Radegunde gestifteten Frauencloster in Poitu ein Aegerniß, welches alle Diejenigen weit übertraff, welche bie ermannten Bischofe gegeben hatten. Chrodieldis, eine Tochter bes Konigs Charibert, und Bafina, eine Sochter von Chilperic, Die in dem Chofter gu Poitu lebten, beklagten fich baruber, daß fie von der Aebtiffinn Leuborera nicht als Ronigstoch: ter gehalten, fondern als Rinder von verworfenen Sclavinnen gemifhandelt murden, und fie ent: fernten fich baber mit vierzig andern Jungfrauen aus bem, wie fie vorgaben, ihnen unerträglichen Befangnif. Die fluchtigen himmelstochter famen ju Buf, und in einem fehr traurigen Buftande nach Lours, und baten den Bischof, der nachher ihre Geschichte aufschrieb, daß er fie aufnehmen, und fo lange unterhalten mochte, bis fie ihre Sache ben dem Ronige Gunthram angebracht bat: ten. Gregor versuchte vergebens, die Chrodiels bis jum Frieden ju ermahnen, oder jur Unrufung eines geiftlichen Berichts ju bewegen g), wo ihre und der Aebtiffinn Rlagen und Begenkla. gen unpartenisch erwogen und entschieden werden Chrodieldis mandte fich an den Ronig follten. Gun:

Guntbram. Babrend ihrer Abwefenheit fehrten Die übrigen Monnen, ju welchen fich bald nachber wie auch die Chrodietdis gefellte, nach Poitu gurud, festen fich in der Rirche des beiligen Silarius fest, verfammelten alle Diebe, Rauber, Debrder und Chebrecher um fich, jagten Bifcofe und Beifts liche, welche ihre Sache untersuchen follten, mit vielem Blutvergieffen aus einander h), brachen mit Keuer und Schwerdt in ihr ehemaliges Clofter ein, vermundeten die Monnen, miffandelten die Mebtiffinn, und fubrten fie fast nadt als einen Gegenstand bes offentlichen Spottes umber. bem geiftlichen Bericht, welches endlich über bie wilden Emporerinnen gehalten murde, ichloffen die beiligen Bater auf das übrige Leben, welches die entwichenen Clofterfrauen geführt haben muften, aus der traurigen Entdedung : daß viele berfelben schwanger befunden wurden i). Die Ursache ber Ausgelaffenbeit ber vornehmen Beiftlichen unter ben erften Frankischen Konigen konnte man allens falls darin fuchen, daß Wiele derfelben feine Frans fen, sondern Romer maren. In dem julest er: wahnten Fall aber maren es nicht Romifche, fons bern Frankifche Jungfrauen aus koniglichem Stamm, Die

h) IX, c. 41, 42.

i) ib. es X, c, 15.

bie alle Regeln der clofterlichen Bucht, und alle Gefete des Wohlstandes, und der Ehrbarkeit fres ventlich übertraten.

Die Beschichtschreiber ber erften Carolinger, noch mehr aber ihre Unftalten und Befete beweis fen, daß befonders Carl der Groffe alles that, mas er in feiner Lage nur thun tonnte, um ben Bornehmen Liebe ber Berechtigfeit, und guten Ordnung, der hobern und niedern Beiftlichfett nubliche Renntniffe, und unverborbene Gitten, und allen feinen Unterthanen Sicherheit des Lebens, des Eigenthums und der Chre wieder ju geben. Selbft aber bie baufige Wieberhohlung ber Befete und Anweisungen, in welchen er ben Dienern bes Staats, und ben Lehrern bes Bolfs ihre Pflich: ten vorschrieb, noch mehr aber bie Rlagen und Rachrichten, bie in diefen Befegen enthalten find, laffen gar nicht zwenfeln, bag Carl ber Groffe für die Berbefferung ber Berfaffung, und der Sitten aller Stande noch viel weniger, als fur ihre Aufflarung ausrichtete. Folgende Stellen aus ben Capitularien des atoffen Regenten werden ei= nent jeben nachbenkenben Lefer in Stand fegen, aber ben Buftand ber Gitten in ber legten Salfte bes achten, und im Unfange bes neunten Sahr= bunderts zu urtheilen.

Rein Richter, befiehlt Carl ber Groffe. foll anders, als nuchtern gerichtliche Rlagen an: boren, und Rechtsfachen entscheiden k). Auch foll fein Beuge anders, als nuchtern jum Beugniffe, ober Cide zugelaffen werden. Damit Meineidigen und Eidbruchigen Einhalt geschehe, foll in Bufunft feiner einen Eid ablegen, als bis man feinen gus ten Rahmen und feinen Bandel unterfucht bat. Hebelberüchtigte, ober unbefannte Perfonen find alles gultigen Beugniffes unfahig. Der Rlager foll nicht mehr allein bas Recht haben, Beugen bengubringen, und den Beklagten bingegen foll es fren fteben, werdachtige Beugen ju verwerfen, ober benfelben glaubmurdigere Danner entgegenzustellen. Im beften'ift es jur Erforschung ber Babrheit, bag die Beugen einzeln vorgenommen werden. Ber eines Meineides schuldig befunden wird, foll die Sand verlieren, ober die verwirkte Sand durch eine von den Befegen bestimmte Buffe lofen. Ludewig der Fromme fah fich gendthigt, alle diefe Berordnungen zu erneuern 1), weil fle ohne Birfung geblieben maren.

Es ist uns, sagt Raiser Carl in einem Caspitular, das im zwepten Jahr seiner Regierung

k) Corp. Jur. Germ. p. 608. 1138. 1145. 1151. 1191. Edit. Georg.

l) II. p. 91.

bekannt gemacht wurde, eine schredliche Nachricht ju Ohren gekommen, die wir nicht ohne Schauber und Abscheu wiederhohlen konnen, daß febr viele Monche in Unzucht, und andern Unreinigfei= ten, ja fogar in unnaturlichen Gunden betroffen morden m). Wir untersagen biefes auf bas ernft= lichfte, und machen hiemit befannt, bag wir biejenigen Monche, Die fich folchen Fleischesfunden überlaffen werden, so hart strafen wollen, daß es feinem Chriften in ben Ginn fommen wird, fich auf eine abnliche Art ju vergeben. Bir gebieten jugleich, daß Donche nicht mehr, wie bisher, auffer ihren Cloftern umberichwarmen, fich nicht mehr um weltliche Ungelegenheiten befummern, und weder in, noch auffer den Cloftern Streit ans fangen follen. Eben diefes befehlen wir ben Clofterfrauen, die fich nicht mehr der Ungucht, ber Bolleren, und der Sabsucht ergeben, fondern maf: fig und gerecht leben follen n). Unfer Bille ift ferner, daß die Canonici entweder in der Dob. nung der Bifchofe, oder in ihren Stiftern forgfal: tig unterrichtet werden. Ferne fen von ihnen alle Bugellosigfeit, und icanbliche Bewinnfucht. dulben

m) p. 634. 635.

n) Non fornicationi deditae, non ebrietati, non cupiditati servientes, sed omnimodis juste et sobrie vivant, ib.

bulben es nicht mehr, daß fie Burer, Diebe, Morder, Rauber, Banter und Trunfenbolde feven, fondern wollen, daß fie keufch von Leib und Bergen, bemuthig und fanftmuthig, friedfertig und nuchtern einber manbeln follen, damit fie bereinft als achte Rinder Gottes ju beiligen Zemtern und Beschäfften tonnen befordert werden o). Eben fo wenig wird es ben Prieftern, und ben jungen Beiftlichen, welche fie ben fich baben, fernerbin geftattet merden, eitle Spiele ju fpielen, oder fcwelgerifche Ochmaufe ju feiern, oder unjuchtige Befange ju fingen p). Priefter follen nicht mebr. wie bisher q), Bauern und Dachter werden, nicht mehr in allen Birthebaufern und auf allen Martten umberlaufen, um Beiber und Tochter ju verführen, ober Bucher und andere niedrige Bewerbe ju treiben. Gie follen endlich nicht mehr schwelgen und faufen, oder andere jum Erinken swingen r). Diefe Rlagen, und Befehle Carls des Groffen muffen einen Beden überzeugen, daß Die

e) Non fornicarii, non fures, non homicidae, non raptores, non litigiofi, non iracundi, non elati, non ebriofi. l. c. p. 637.

p) ib. q) p. 1491.

r) l. c. Dies lettere murbe schon früher geboten: ut nullus ex Sacordotum numero ebrietatis vitium nutriat, nec alios cogat per suam justionem inebriari. p. 924.

bie Rlagen bes heiligen Bonifacius über bie granzenlose Ueppigkeit und Unwissenheit der ersten Priester in Teutschland s) nicht übertrieben waren.

Unter Ludwig dem grommen und beffert Sohnen fliegen die Bewaltthatigfeiten und Lafter ber Bornehmen fowohl geiftlichen, als weltlichen Standes, das Elend und die Sittenverderbnif des ubrigen Bolks, und die Berruttung bes Franti: fchen Reichs auf ben bochften Grad. Meuchet: morbe, und Berftummelungen, Chebruche und Berlegungen ber jungfraulichen Ehre, Bielweibes ren und Concubinat, Meineide, und Bundbru: digfeit waren in Perfonen von der koniglichen Familie eben fo baufig, als unter ben Soffeuten, Rriegern, Gemeinen und deren Beibern und Toch. tern t). Die Beichtvater fragten ein jedes mann. liches Beichtfind, das ju ihnen fam : ob nicht ber Beichtende Jemanden umgebracht, oder Sanbe und Fuffe abgehauen, ober bie Mugen ausge: riffen, ober einen falfchen Gib gefcworen, ober Chebruch begangen habe? Und eben fo allgemein erfundigte man fich ben weiblichen Gunderinnen, ob fie nicht ein Rind umgebracht batten, u. f. w. u). Unter

s) Epift. Bonifacii Ep. 78. 135.

t) Schmidts Gefch. ber Teutschen G. 116. 117.

u) ib. G. 207. 8.

Unter ben einzelnen Bepfpielen, die auf ben Bufand der Sitten unter ben Gohnen Ludwigs des grommen ichlieffen laffen, weis ich tein ftar. Feres auszusuchen, als die Beschichte der Trennung Lothars von seiner Gemahlinn Thietberga v). Lothar hatte eine fo ungedulbige Gehnsucht nach Der Biebervereinigung mit der Waldrada, Die er fcon als ein junger Pring in feinem vaterlichen Saufe geliebt hatte, daß er auf alle nur mogliche Arten von feiner Gemablinn Thietberga los ju Kommen fuchte. In diefer Absicht mandte er fich an Gunthern, Ergbischofen von Colln, deffen Dichte er ju beirathen verfprach, menn diefer fein Cangler ihn von der Chietberga befrepen fonne. Gunther ließ fich willig finden, jur Erfullung bes foniglichen Buniches mit gu wirfen. aber diefen 3med zu erreichen, mufte er nothwens Dig andere vornehme Beiftliche in fein Intereffe gieben. Er bewies querft dem Ergbischofe Thietgand von Trier, einem unmiffenden Mann, aus bem alten und neuen Teftamente, bag die Ehe Lothars und der Roniginn Thietberga ungultig fen. Nachdem er diefen Behulfen auf feine Geite gebracht hatte, fo rief er eine Synobe nach Des jusammen, und flagte bier die Roniginn offentlich vielep 3 4

v) Regino ad a. 864. et fq.

vieler großen Berbrechen, und unter anbern einer mit ihren eignen Bruder begangenen, und von ihr felbst eingestandenen Blutschande an. Auf Diefe einseitige Unklage wurde bie unverborte, und uns fculbige Roniginn fogleich burch die versammelten Bifchofe von ihrem Bemahl getrennt. Balb nach= ber rief man ein abermaliges Concilium ju Regens: burg jusammen, und bier machte Lothar den heiligen Batern bekannt, daß er fein feuriges jugendliches Blut nicht begahmen tonne, und bag man ibm alfo erlauben moge, nach ber Trennung feiner erften ungultigen Che wieder ju beirathen. Die Mitglieder ber Synode antworteten einstimmig, daß fie ihrem glorreichen Ronig megen feiner Befchugung der Rirche, und der ftandhaften Regierung des Reichs um befto weniger eine zweite Bei rath verfagen konnten, ba der Upoftel felbft gefagt habe: daß es beffer fen, ju heirathen, als Brunft ju leiben. Gleich nach biefem Rirchenichlug trat bie Waldrada als Koniginn hervor, und da ber Ergbischof Guntber dem Ronige die versprochene Richte gur Bemahlinn jufchidte; fo hatte Lothar bie Unverschamtheit, ber Betrogenen ihre Ehre gu rauben, und fie bann unter allgemeinem Belachter bem Oheim jurudjusenden w). Man muß es fast als

w) Guntherii episcopi neptis ad regem accerfitur, ac femel,

als ein Glad ansehen, daß solche Könige und Rönigsdiener noch einen Berrn über sich hatten, der
sie züchtigen konnte. Die Brüder der ungläcklichen
Thietberga klagten den Lothar, die Waldrada, und deren Werkzeuge ben dem Pahft Nicolaus an. Die Erzbischöfe von Eblin und Trier
wurden nach Rom gerufen, und abgeseht. Waldrada wurde in den Bann gethan, und Lothar
bedroht, daß wenn er in seinem Unwesen beharre,
er mit eben dem Bannschwerdte solle gezüchtigt werden, das seine Benschläferinn getroffen habe x).

Die Sitten der Franklichen Könige, der Franfischen Groffen, und der Franklichen Geistlichkeit
stedten nothwendig auch die Teutschen Wölfer dieffeits des Rheins an, die von den Franken regiert
wurden, und belehnt werden sollten. Unter Lu:
dewig dem Teutschen beging der Erzbischof Sate
to von Mainz an dem Grafen Adalbert von
Bamberg oder Barenburg eine Beratheren, die der
verdorbenste Römer nicht schwarzer hatte ersinnen,
und nicht heimtucischer aussuhren können. Er verfügte sich nämlich zu dem Grafen Adalbert, der

35

(id)

femel, ut ajunt, ab eo conflupratur, atque cum cachinno atque omnium derifione ad avunculum remittitur.

x) Quamobrem cavendum est, ne cum ea pari mucrone percellaris sententiae etc. p. 47.

fich feit langer Beit gegen ben Ronig aufgelebnt batte, und ben Ludewig mit Bewalt nicht bezwingen konnte; ftellte dem arglofen Rrieger bas Un= rechtmaffige feines bisberigen Betragens, und bie anadigen Befinnungen bes Ronigs auf bas nach= brudlichfte por, und beredete ibn endlich mit jum Ludewig zu geben, indem er den beiligften Gib fcwor, daß er den Grafen eben fo unverfehrt auf fein Ochloß jurud bringen murbe, als er ibn berab: geführt habe. Bahrend biefer Unterhandlungen fcblug ber Ergbifchof alle Erfrischungen, welche ibm angeboten murben, bartnadig aus. Da er fich aber mit bem Grafen ein wenig vom Schloffe entfernt hatte, ftellte er fich, als wenn ibn bungere, und bat 21dalberten, daß er ihm etwas Speife und Trank reichen laffen mochte. Der Braf freute fich, bag ber Ergbifchof etwas auf feinem Schloffe genieffen wolle, fehrte bereitwillig mit feis nem Bafte gurud, und begleitete ibn bann, nachbem er fich gelabt hatte, mit bem groften Butrauen jum Ronige Ludewig. Gobald diefer erfuhr, daß Adalbert angelangt fen, ließ er ibn in Berhaft nehmen, und feste ein Bericht nieder, welches über ben Befangenen richten follte. Dies Bericht verurtheilte ialdalberten jum Tode. Da ber tapfere Mann jum Blutgerufte geführt murbe, fagte

sagte er zum Erzbischof Satto: Du bist des Meineides schuldig, wenn man mir das Leben nimmt. Rein! antwortete Satto. Ich habe mein Berfprechen erfüllt, dich unversehrt auf dein Schloß zurud zu führen. Besinne dich, daß ich dieses that, als wir dein Schloß kaum verlassen hatten. Adalbert erkannte zu spat, daß er war hintergangen worden, und seufzete, wiewohl vergeblich, über die Arglist des Erzbischofs, der noch mehr wegen der Hartherzigkeit, womit er den von ihm betrogenen Mann zum Tode führen sehen konnte, als wegen seiner Verrätheren verabscheut zu werden verdient y).

Im Jahr 888. klagten die teutschen Bischofe auf einem Concilio zu Mainz unter der Regierung des Königs Arnulph, daß, wenn es auch gar keine Normanner gebe, Teutschland dach in eine Einode musse verwandelt werden, weil in dem Inz nern des Reichs haufen von Raubern und Schisz matikern wutheten, die sich weder um Gott, noch um Menschen bekummerten, und die besonders Arme und Geringe dis zum Tode qualten, oder weznigstens bis zum ausserten Elende ausplunderten z). Gleiche Llagen führte Witichind über die Zeitgen nossen Otto des ersten, und wenn unter diesem grossen

y) Laitprandi Histor. II. c. 3.

<sup>2)</sup> Schmidte Beich. ber Teutschen II. G. 117.

groffen Kaifer Tobtschlage, Berwustungen, Mordebrennereyen und Meineide hausig im Schwange waren, und alles, was Recht und heilig war, mit Fuffen getreten wurde, so kann man leicht denken, was unter seinen Nachfolgern geschehen sep a).

Ungeachtet die Sitten der Teutschen im zehnten Jahrhundert nichts weniger, als unverdorben waren; so waren sie doch in Italien ohne Bergleichung schlimmer. Nach den Schilderungen, die Luitsprand von den Ranken der Italienischen Könige, von den Lastern des Römischen Hofes b), und von der Schaamlosigkeit der vornehmsten Fürstinnen in Italien macht, muß man glauben, daß die Einwohner dieses Landes zwar nicht die Wissenschafe.

ten

a) Fiebant multa mefaria a seditionis homicidia, depopulationes, perjuria, incendia: aequum pravumque, fanctum perjuriumque parum procedebant. Wittichind, H. p. 24. Der Beichtfpiegel bes Bifchofs Burtard von Borms, Echmibts Gefc. H. S. 449. fest boch eine geringere Gittenverberbnig voraus, ale bie Beichtfragen, bie man unter ben Carolingern an alle Beichtfinder jenfeits bes Abeins that. Wenn man aber auch unter ben Cachits feben Raifern in Ceutichland biefelbigen gragen an Beichtfinder gethan batte, die man unter ben übers rheinischen Franken that; so murbe ich baraus boch wicht auf eine gleiche Sittenverberbnif in Ceutichs land und Kranfreich ichlieffen. Golde Kormulare murben oft fortgepflangt, und benbehalten, wenn - die auffern Umftande auch fehr verfchieden maren.

b) Man sehe auch Murat. Antiq. Ital. V. III. p. 852.

ten und Runfte, aber mohl bie Sittenlofigfeit ibrer Borfahren bepbehalten hatten. Der Dabft Johannes, ben Otto der Groffe nachber ent. feste, wurde burch die Runfte der Theodora, feiner Buhlichmefter, einer murdigen Nacheiferinn ber Meffalinen ber alten Beit, erft Ergbischof von Ravenna, und bann das Saupt ber Chriften: beit. Die beiben Ebchter biefer Theodora, die eine Zeitlang Rom beberrichte, traten gang in bie Rufftapfen ihrer Mutter, und eine berfeiben zeugte mit dem Pabft Gergius den nachherigen Pabft Johannes d). Gang Italien und felbft die Rar: binale und übrige Beiftlichfeit in Rom flagten den Liebhaber der Theodora an: daß er den beiligen Pallaft in ein Sutenhaus vermanbelt: bag er Ches bruch, Blutichande, und andere Greuel ber Un: jucht getrieben : daß er geiftliche Burden verfauft, Priefter in Pferbestallen ordinirt, und ben feierlichften feinem Bobltbater und Retter, Raifer Otto geschwornen Eid boslicher Beise gebrochen habe d): um welcher Berbrechen willen er verdiene, in den Bann gethan ju werben. — Einige Jahre vorher erhielt die Bittme des Markgrafen Adel: bert einen folden Einfluß in gang Italien, als wenn fe eine unumschrantte Beberricherinn gemes

d) II. c. 13.

d) VI. c. 6: et fq.

fen mare, und biefen machtigen Ginfluß ermarb fie fich baburch, baf fie fich nicht nur allen gurften und Berren, fondern auch allen Bemeinen, die nur von einiger Bedeutung maren, Preis gab e). Der Ronig Sugo hatte neben feiner Bemablinn eine große Menge Bepichlaferinnen., unter welchen er bren vorzüglich liebte : namlich bie Besola. die Rofa, und Stephania. Diese dren Matrefe fen belegte er mit ben Nahmen von dren beidni= fchen Gottinnen: Die erfte nannte er Venus: Die andere Juno: und die britte Gemele. Diefe bren Beibeperfonen fich nicht blog jum &ugo, fondern auch ju andern Dannern bielten : fo waren, fagt Luitprand, die Bater ber Rinber, welche fie gebahren, ungewiß f). Bon einer folden Bugellosigfeit maren bie Gadfifden Raifer und deren Gemahlinnen unendlich weit entfernt.

Weil die Franklichen Konige die Sachfen viel fpater, als andere Teutsche Boller bezwangen, und auch mahrend ihrer furgen herrschaft nie eine so große Gewalt über die Sachsen, wie über andere

Teutsche

e) Causa antem potentiae ejus haec erat, quoniam, quod dictu etiam faedissimum est, carnale cum omnibus non solum principibus, verum etiam cum ignobilibus commercium exercebat. III.

f) Et quoniam non rex folus his abutebatur, earum nati ex incertis patribus originem ducunt, ib. IV. 6.

Teutsche ausübten; fo murben die Sachsen fpater, als ihre übrigen Teutschen Bruder verdorben. Schon im Unfange des eilften Jahrhunderts aber war mit ben übrigen Tugenden auch die Reufchheit, welche noch der beilige Bonifacius fo febr an den Sachfen gepriefen batte, vom biefem machtigften unter den Teutschen Wolkern gewichen. Die Kais ferinn, ergablt Ditmar g), wohnte bamable in bem abendlandifchen Gachfen, welches Land desmes gen mit Recht Sachsen gegen Niedergang genannt wird, weil barinn bie Conne, und alle Bucht, und bruberliche Liebe fich jum Untergange neigen. Die Racht ift nichts, als ein Schatten ber Erbe, und alles, mas die Bewohner des westlichen Gach: fens, oder von Beftphalen thun, ift Gunde. Sier arbeiten beilige Lehrer vergeblich, und Ronige und Furften gelten febr wenig. Rauber, und Berfolger von Unschuldigen berrichen allein. 3mar ruben in biefem gande bie Leiber von vielen Beiligen, allein Die Einwohner verachten biefelben. 3ch mag bievon weiter nichts fagen, ba ich gar nicht zwenfle, bag Die westlichen Cachfen wegen ihrer unerlaubten Berbindungen, und ihrer unaussprechlichen Rante bem Untergange nabe find. Gie haben ungablige Ercommunicationen ihrer geiftlichen Birten verache tet, und tonnen blog besmegen nicht langer beftes

hen. Betet nur mit mir ihr treuen Anhanger Christi, daß diese Menschen bald gebessert werden, und daß ihre Sitten nie zu uns kommen mogen. — Die Grafinn Christina, sagt eben dieser Geschichtsschreiber, war von den übrigen Weibern unserer Zeit sehr verschieden, wovon ein grosser Theil ihren Liebhabern alles das öffentlich zeigt, was an ihnen feit ist. Da eine solche unsittliche Art sich zu kleiden dem Herrn ein Greuel ist, und dem ganzen Zeitalter zur Schande gereicht; so gehen nichts desto weniger jene schamlosen Weiber dem ganzen Bolke zur Schau umher: und das ist gerade das bedauernss würdigste, daß die Lasterhaften sich nicht verbergen, sondern den Tugendhaften zum Hohn, und den Bosen zum Bepspiel ked einhertreten h).

Noch trauriger, als Ditmars Nachrichten, ist das Gemable, welches Abam von Bremen von den Dienern des Erzbischofs Adalbert, und ben Einwohnern von Bremen felbst macht i). Wenn der Erzbischof, heißt es bey diesem Geschichtschreis

ber,

h) IV. p. 47.48. quarum magna pars—quod venale habet in fe, cunctis amatoribus oftendit aperte. Cumque fit in his abominatio domini, et dedecus saeculi, absque omai pudore coram procedit speculum totius populi. Turpe ac nimis miserabile est, quod peccator ununquisque non vult delitescere, sed ad irrisonem bonis, et ad exemplum malis praesumit procedere.

i) III. c. 19. 20.

ber . auch bieweilen ein ganges , ober zwen Sabr abwefend mar; fo fand er doch bey feiner Rudfunft alle feine Einfunfte eben fo verschleudert, ale menn er gegenwartig gewesen mare. Denn bie Denfchen in diefen Begenden find gang unguverlaffig, und tonnen weder burch Wohlthaten, noch burch Dro: bungen im Baum gehalten werben. 36r groftes Lafter ift Bolleren, wegwegen Udalbert, der den heftigften Abichen bagegen begte, oft von ihnen fagte: daß ber Bauch ihr Gott fen. Benn fie in ber Eruntenheit Sobtichlage, Gotteslafterungen, und andere noch groffere Berbrechen begangen baben: fo halten fie diefe am folgenden Tage fur bloffe Rurg: weil. Der Ergbifchof flagte: daß fie Fasttage und Besttage burch bas Effen von Fleisch und durch Un: gucht befledten; bag fie Meineide fur Dichts achte: ten: bag fie fich bes Blutvergieffens ruhmten: und baß Chebruche, Blutfchande, und andere fchandliche Lufte von Diemanden getabelt murben. Die meis ften, fabrt 21bam fort, haben gwen, bren, ober ungablige Beiber und Benfchlaferinnen, und find bem Bergoge getreuer als ber Rirche und ihrem Bifcofe. Benn 21dalbert gegen biefe Unarten in ber Rieche eiferte, fo lachte man über bie vaterliche Buchtigung, und erwies ben Rirchen und ihren Prieftern nicht die geringfte Ehrerbietung. Daber beschloß

beichloß der Ezbhifchof, daß er eines folden halse: ftarrigen Bolfes gat nicht ichonen, fondern ihne Raum und Gebif in den Mund legen, und feine Ungerechtigfeiten mit einer harten Beiffel guchti= gen wolle. In diefer Abficht nahm er einem Jes ben ben der erften Belegenheit fein ganges Bermbgen, und fagte ben Beraubten mit Sohnlachen : daß die Buchtigung des Rerpers der Geele beilfam fen, und bag ber Berluft von Gutern gur Reinis aung von Gunden biene. Die Bogte Des Bifchofs gaben ben Musspruchen ihres Beren bie aufferfte Musbehnung, und überfchritten im Rauben und Plundern alles Maag und Biel. - Go wie die Bogte des Bifchofes Adalbert mit den Unterthas nen ber Bremifchen Rirche umgingen; fo bebandele ten die Sachsen im 11. und 12 Jahrhundert die Benden, und die Lieblinge Seinrich's des Viers ten die Sachsen und Thuringer. Der Beis und Die Graufamteit ber Gachfischen gurften und Berten gegen die übermundenen Clamen mußten bims melfcrevend fevn, da alle gleichzeitige Befchichts schreiber beide als die Urfache ber Abneigung ber heidnifchen Wenden gegen die Chriftliche Religion, ober ihres häufigen Abfalls von derfelben angeben k).

Die.

k) Adam. Brem. III. 25. Audivi etiam oum veraciffimus rex Danorum fermocinando eadem replicaret.

Unter

Die Unerfattlichfeit und Ungerechtigfeit ber Cad fen wurden burch eine gleiche Unerfattlichfeit und Ungerechtigfeit Seinrich Des IV. und feiner Bunffe linge bestraft. Diese nahmen den Sachsen und Thue ringern Schloffer, Landereven, Beerden, ja felbit Beiber und Rinber: und wenn die Unrechtleidens ben fich befchwerten, fo murben fie ausgelacht, ober in Gefangniffe geworfen, und nicht eher losgelaffen; als bis fie fich mit bem Betlufte ihres gangen. poer bes groften Theils ibres Bermogens losgetauft batten 1). Das Teutfche Reith, Flagten bir Sach. fen und beren Bunbesgenoffen, welches Seinrich IV. rubig und blubend von feinen Borfahren ems bfangen bat, ift burch feine Lafter im Annern mit Rand, Brand und Morb erfullt, und ben ause wartigen Beinben jum Spott worben. und Clofter find getfiort. Die Ginfunfte, Die gum Dienfte Gottes bestimmt waren, fat man jur

paret, populus Slavorum jamdudum procul dubie facile converti posse ad Christianitatem, nisi Saxonum obstitisset avaritis: Quibus, inquit; mens promior est ad pensiones vectigalium, quam ad conversionem gentilium. Nec attendunt miseri, quantum suae cupiditatis luant periculum, qui Christianitatem in Slavonia primo per avaritiam turbaverunt.

tem in Slavonia primo per avaritiam turbaverunt. Deinde per crudelitatem subjectos ad rebellanduna coegerint, et nunc salutem corum, qui credere vellent; pecuniam solam exigendo contemnunt. Eben bieses sagen selmolb, unb arnold per

Lubed an vielen Stellen.

<sup>1)</sup> Lambert. Schaffnab. p. 187 —191;

Unterhaltung von Soldnern, und jur Erbauung von Schlöffern angewandt, wodurch die Ruhe des Baterlandes vernichtet, und frenen Bolfern ein unerträgliches Joch aufgeburdet wird. Die beraubzten Wittwen und Waisen finden nirgends Troft, und die Unterdrückten nirgends eine Zuslucht mehr. Gesehe, Sitten, Kirche und Vaterland haben ihr Unsehen verlohren, Recht und Gerechtigkeit werden mit Fussen getreten, und Mord, Chebruch, Diebzstahl, Lügen und Trügen haben das ganze Reichüberschwemmt m).

Sobald sich das Gerücht von der neuen und unerhörten Sitte am Hofe Beinrichs des vierzten: Elöster und Stifter zu verkaufen, ausbreistete; so wetteiserten die Mönche so sehr in ihren Bewerbungen, Bersprechungen, und Gebothen mit einander, daß die Berkaufer nie so viel fordern konnten, als die Käufer zu geben bereit waren. So wie heinrich der vierte der erste unter den Kaisern war, der geistliche Wirden feil bot, so war Meinhard, Abt von Bamberg, der Bucherer gesagenannt,

m) ib p. 243. 244. status reipublicae eversus est: tranquillitas ecclesiarum turbata: majestas imperii ablata: authoritas principum evacuata: mores inversi: leges abolitae: et secundum prophetae elogium maledictum et mendacium, et homicidium et furtum, et adulterium inundaverunt: et sanguis sanguinem tetigit: postremo omnis justitiae, et pietaus, religionis et honestatis disciplina situatque incultu obselevit. p. 224.

Mugen

nannt, ber erfte unter ben geiftlichen, welcher eine Burde offenbar um 1000 Pfund Gilbers fauften). Bon diefer Zeit an bachten die Donche nicht mehr deran, wie fie ihre Regel beobachten, fondern wie fie durch Bucher und andere fcanbliche Gemerhe fich fo viel erwerben mogten, daß fie hobe Bur: den erhandeln tonntem. Die gange Belt erftaun. te, mober Derfonen, welche bas Belubbe der Ars muth abgelegt hatten, folche unermegliche Reichthumer jufammenbrachten, ale fie ju ihren Beforderungen verschwendeten o). Gelbft Seinrich der vierte murbe burch die unverschamten Bubringlichkeiten, und ungeheuren Berfprechungen ber Donche, die um die Abten in Fulda bublten, fo emport, bag er diefelbe einem anspruchlofen Dond Ruzelin von Beresfeld, ber fich ein folches Blud nicht einmal hatte traumen laffen, aus eigner Bewegung ertheilte p). Der robe Chrgeit der Beifts lichen, und ihrer Borfieher fam im Jahr 106g am Pfingftfefte in ber Rirche ju Goslar vor ben Ŕ 2

a) Ita proprio hujus invento, novo atque infausto hujus aucupio haec in ecclesiam introducta est consuetudo, ut abbatiae publice venales prostituantur in palatio, nec quisquam tanti venales prostituere queat, quin protinus emptorem inveniat, monachis inter se non de observantia regulae zelo bono, sed de quaestibus et usu zelo avaro contendentibus p. 185.

o) p. 186. 187.

p) p. 229.

Mugen bes Raifers, und feines Sofes ju eineme feredlichen Ausbruch. Der Bifchof von Silbes= beim und der Abt von Fulba ftritten fcon lange um ben Borfig, und biefem Streit wollte jest bec Bischof von hilbesbeim burch bie Gewalt der Maffen ein Ende machen. Er befahl bem Grafen Etbert, bag er fich mit feinen Rriegern binter bem Sochaltar verfteden, und bei bem erften Beichen bervor brechen folle. Go bald alfo ber Graf bor te, daß die Cammerer des Bifchofes und die bes Abts in einen Wortwechfel geriethen, fo fam er mit feinen Spiesgefellen jum Borfchein, und trieb die Fulbenfer mit Fauftichlagen und Prügeln gur Risde binaus. Die Bulbifchen Sofbebienten riefen fogleich bie Reifigen ihres herrn ju Bulfe, und tehrten wit biefen in bie Rirche gurud. Barauf entftand unter beiden Partepen ein blutiger Rampf. ber bie Altare mit Leichen bebedte, und in ben Bangen ber Rirche Strome von Blut flieffen machte. Der Bifchof von Bilbesheim flieg auf einem erhabenen Ort, und ermunterte bie Geinis gen , baf fie fich tapfer halten mochten. Der Rais fer bat und befahl vergebens, bag bie Streitenben au tampfen aufhoren follten. Er fonnte nur mit genauer Doth jur Rirche hinausfommen, und ber Rirdenicanderifche Streit borte nicht eber auf, alş

als bis die Fulbifden Ritter und Ebelfnechte mi: den, und den beffer vorbereiteten Rriegern des Bis fcofes von Gilbesheim den Gieg überließen.

Bon dem traurigen Buftande ber Sitten unter beinrich dem vierten jeugt nichts febr, ale bie baufigen, und verabicheuungemurdi: gen Berratherenen, welche beinrich der vierte felbft an Freunden und Teinden q), befonders aber, . welche der Gohn bes Raifers gegen feinen Bater, Die geiftlichen und weltlichen Furften gegen ihren Mobltbater und Beberricher, ober auch gegen ein: ander ausübten r). Die machtigen Feinde bes Rais fers verführten feinen alteften Gobn, um bem Bater Leben und Crone ju rauben s). Der Gobn mar fo gelehrig gegen die verberblichen Rathichlage feis ner Berführer, bag er auf dem großen Landtage ber Sachfen ben Morbhaufen bas gange verfams melte Bolt burch bie unter beuchlerischen Thranen ausgefprochenen Betheurungen gewann: gar nicht baran bente, feinen Bater und Berrn vom Thron ju verdrangen, fonbern nur jum Behorfam gegen ben beiligen Detrus und beffen Machfolger ju bewegen, nach welcher Ginnesanberung

q) Lambert. Schaffnab. p. 236.

v) Man febe auch Voigts Geschich, bes Stifts Quebe linburg I. S. 241.

e) Vit. Heinr. IV. Bdit. Bel. 1532. fol.

berung er ihm fo treu, ale irgent ein anderer Unterthan gehorchen wolle t). Da der ungludli= de Bater nicht lange nachher ben ber Belageruna pon Rurnberg befürchten mufte, bag feine Rrieger ihn in bie Bande bes Cohnes überliefern mochten , und badurch zur beimlichen Flucht gezwungen murde: fo rief der unnaturlide Cohn alle Furften Des Reichs nach Maing jufammen, um feinen Nater formlich von ber Regierung auszufchlieffen Geit vielen Jahren hatte man feinen fo glangen= ben Reichstag gefeben, als berjenige mar, auf welchem Seinrich ber vierte entfest werden follte u); benn unter allen machtigen Furften und Berren fehlte nur allein Bergog Magnus von Sadfen, ber wegen feines hohen und ichmachli: chen Alters nicht kommen konnte. Nichts war ben versammelten Rurften, und ben nach ber Ro: nigserone trachtenden Seinrich dem V. unerwar: teter, als bag ber Rdifer Muth genug hatte, mit einer farten Begleitung auf ben Reichstag zu tommen, um feine und feines Gohns Cache von ben Stan: ben enticheiden zu laffen. Man rieth baher dem Gohn, feinem Bater entgegen ju geben, anfrichtig fcheinen: be Reue ju erheucheln, Behorfam und Treue an: jugeloben, und ben biefet Belegenheit ben fichern Raiser in bas Barn ju loden. Seinrich V. war nie

t) Alb. Stad. ad e. 1105 u) ib. ad a. 1116.

man

nie bereitwilliger und gludlicher, als wenn er fet nen Boter hintergeben follte. Er eilte jum Bater, der fich noch in Cobleng aufhielt. Seinrich IV. wurde durch die Reue und Rudfehr feines Cobnes fo gerührt, daß er ihm nicht nur um ben Sals, fondern ju Ruffen fiel, ibn alles vergan: gene vergab, und kniend bat, baf er boch nicht feine und feines Baters Chre burch niedertrachtige Berratheren fcmalern mochte v). Geinrich V. betheuerte mit bem felerlichften Eine, bag er nichte. als die Frenfprechung und Bieberberftellung feis nes Baters fuche, und daß er mit Freuden fein Leben fur bas Leben bes Baters laffen wolle. Den: felbigen Eid wiederhohlte ber Berrather ju Bingen noch zweymahl, ba ber Bater gerechten Urgwohn ju fchepfen anfing w). Durch biefe Deineide verleitete der Cobn den Bater querft, den groften Theil feines Befolges ju entlaffen, und bann in Ingelbeim fo lange einzufehren., bis ber Cohn Die Bemuther ber Furften befanftigt batte. Als Leinrich der IV mit brev andern von feinen Betreuen in bas Thor ber Refte eingeritten mar, lies man die Fallthur nieder, und verfagte ben übri: gen Begleitern des Raifers den Eingang. Go balb man ben Raifer in feiner Gewalt hatte, brauchte

<sup>£ 5</sup> ▼) Heinrici IV. Ep. ad Celtarum regem p. 78. 79. .w) ib.

man die febreellichken Drobungen, und bie atmawurdigften Diffandlungen, um ihn gur Aberetung feiner Seftungen und gur Auslieferung ber faiferlichen Infignien zu treiben x); und bamit Diefe Entfegung und Bergubung allen Schein von Biderrechtlichkeit verlieren mochte, fo verlangte man, daß Seinrich IV. fremillig und in Begenwart ber Furften ber Erone, und feinen ganbe= ' renen entfagen mochte y). Der Raifer etbot fic gu beiben Bumuthungen, wenn ber pabftliche Bes gat ihn von bem Banne lossprechen molle. ber Legat erflatte, daß er biezu feine Bollmacht babe, fo fiel ber Raifer bor ber gangen Berfammlung auf die Rnice, und beschwar alle Anwefende ben Gott und ben ihrem Gewiffen, daß man ibm erlauben mochte, fich vor einem Fürstengericht gurechtfertigen, und ba, wo er gefehlt haben tonne, Benugthuung ju geben. Die weltlichen Rurften wurden durch bas Unglud, und bie Rlagen bes Raifers bis ju Thranen erweicht. Die Bifchofe bingegen, der Legat, und befanders Geinrich V. blieben unerschuttert z). Rach bem Albert von

**Stabe** 

**x**) ib,

y) ib. Vit. Hoin, IV. p. 67. Ber Berfaffer ber Les beusbeschreibung fagt, bag biefes in Raing gescheben fen fen Zeinrich ber IV. selbst aber ergablt bem Konige von Frankreich, bag man ihn int Ingelheim gur Rieberlegung ber Regierung gezwungen habe,

s) Seinrich ber IV. war, ober glaubte fich wenigstens aud

Stade maren es die Erzbifchofe son Maing und Colln und ber Bifchaf von Morme, welche von bem Raifer verlangten, bag er bie Infignien bee Taiferlichen Burbe abgeben folle. Da der Raifer nach ben Urfachen feiner Entfegung fragte, und bie Bifchofe antworteten: daß ber Bertauf von Bis: thamern und Abtepen ein Sauptgrund feiner Ents thronung fev; fo wandte fich deinrich gegen bie beiden Erzbischofe, und forberte fie auf, ju fagen, mas fie benn ibm far ibre boben Burben gegeben batten. Auf die Antwort: nichts: feste ber Rais fer bingu : und ber Berr von Borms weiß am beften, ob er burch Beld, ober burch meine Bunft in feine jegige Stelle gefommen ift a). Demfelbigen Beschichtschreiber ersuchte ber entfeste Beinrich ber IV. ben Bifchof von Speier, bag er ibm boch eine Prabente an feiner Rirche geben mochte. Der von bem Raifer vormable mit Bobls thaten aberhaufte Bifcof fchlug bie Bitte ab, und nun brach Seinrich IV. in Thranen, und in Die Borte aus; 36r meine Freunde folltet euch meiner wenigstens erbarmen, ba bie Band bes Deren mich gerührt bat.

Nicht

and nad feiner Entifronung nicht ficher. Er entflot aus feiner Gefangenschaft, und hatte in feinem jams mervollen Cleude nur den einzigen Froft, daß gerade folde Furften, die er am meiften beleidigt hatte, sich feiner am fraftigsten annahmen. II. co. auch Alb. Stad. 1, c. auch Alb. Stad. 1, c. a.

Richt lange vorber und nachber als biefes ge: fcah, machten fich zwen ber vornehmften Teutschen Fürsten ber gehaffigften Unbantbarfeit und Berratheren ichuldig. Welf, ein Gohn des Markgrafen 21330 hatte fich mit ber Cochter bes Berjogs Otto von Baiern vermablt, und hatte biefe Che burch einen doppelten Eid besiegelt b). Er liebte und ehrte feine Bemahlinn, wie es fich gebuhrte, und half feinem Schwiegervater aus allen Rraften, fo lange bas Glud bemfelben gunftig mar. er aber mertte, daß der Born des Raifers immer mehr gegen ben Bergog Otto entbrenne, und bag Diefer in bie Ucht erflatt worden; fo jog er fich von feinem Schwiegervater jurud, trennte fich von feiner Bemahlinn, und iconte weder Dabe, noch "Beld, um bas Bergogthum feines Schwiegervaters ju erhalten : welches er auch wirklich an fich rif. Alle Beitgenoffen verabscheuten den Chrgeis bes Bergogs Welf, wodurch er feine hohe Geburt, und fein bisheriges Leben gefcanbet hatte c).

Ein anderer Welfe, namlich Bergog Gein= rich von Baiern, ließ dem Bergoge Friederich

HOR

b) Lamb, Schaffnab, ad 1071. — et per jusjurandum altera jam vice matrimonio fidem dixerat, p. 181.

c) cunctis detestantibus, quod clarissimam atque inopinatissimam in republica dignitatem tam soeda ambitione polluisset. l. c.

von Ochwaben ben freundschaftlichen Rath geben, daß er fich doch mit dem Raifer Lothar aussoh. nen mochte; und wenn er biefes wolle, fo fen er, Bergog Seinrich, ju einer gutlichen Bermittelung bereit. Bergog Griedrich nahm diefes Unerbieten an, und man machte bas Rlofter Zwiefalten als ben Ort der Bufammentunft-aus, wo beide benache barte Rurften fich mit einander bereden wollten. Bergog Briedrich erichien mit einer fleinen Begleis tung, befprach fich zutraulich mit bem Bergoge Seinrich, und legte fich ohne ben geringften Bedanten von Nachstellung schlafen. In der Nacht ließ Seinrich alle Bugange ju bem Schlafzimmer bes Bers. gogs Griedrich befegen, und brach dann mit Bes walt in die Muhestatte feines Rachbars ein. Bers jog Griedrich horte bas Gerausch ber Bewaffneten fruh genug, um burch einen geheimen Bang ents wischen, und fich auf ben Rirchthurm retten ju tonnen. Man burchfuchte alle Bellen und Winkel bes Rlofters vergebens. Nach langem Suchen entbot Derjog Friedrich vom Thurme berab den verratherischen Seinrich ju fich, zeigte ihm in ber Ferne berrans. nabende Rrieger, welche Griedrichen ju Gulfe eilten, und rieth ibm, fich fo gefchwind ale moglich : gu entfernen, weil er ihm nicht Gleiches mit Gleis chem vergelten wolle d). യ ്

d) Otto Fris. de Gest. Fried, l. l. e. 19.

Da die Sitten felbft in Teutschland gegen bas Ende des eilfren Jahrhunderts fo verdorben maren: fo fann man ben Ergbifchof Wilhelm von Ebr fei: ner Uebertreibung argmobnen, wenn er ben Buftans ber abenblandischen Wolker auf folgende Urt fchile Dert. Die Glaubigen, fagt biefer vortreffliche Bes fcreiber e), wurden nicht blog im Morgenlunde von den Ungläubigen unterbrickt, fondern bet mabe te Glaube, Berechtigfeit, und Gottesfurcht hate ten fich auch in Europa, und fast auf bet gangen abrigen Erbe vorjäglich unter folden Bolfern vers' lohren, welche auf Rechtglaubigteit Unfpruch mach: ten. Bewalthatigfeit, Arglift, und Bosheit ferrich: ten in allen Lanbern. Das Lafter batte bie Stelle ber Tugent eingenommen, und Die Belt ichien ibs rem Untergange nabe ju fenn, Die groffern gurften, bie am eheften ben Frieden batten erhalten foffen, befehdeten fich unter einander aus ben geringfügigften Urfachen, raubten und fengten unges fraft, und warfen ben armen gandmann ihren Reifigen jur Beute bin. Untet fo unaufbbrlichen Rachstellungen blieb feiner feines Lebens; und Bers mogens ficher; und es war fcon genug; Jemans ben in Retten und Banben ju legen, und auf bas graufamfte ju foltern, wenn man wußte, bag et teich, ober vermogend mar. Gelbft Rirchen und CIS:

Elftern halfen ihre Privilegien nichts. Man et brach beide, und ichleppte bie jum Dienfte Gottes geweißten Befaffe, Rleiber, und Rleinobien, ober auch geweihte Perfonen von den Stufen ber Altare Alle Bege waren mit Straffenraubern befest, und in ben großern und fleinern Stadten folichen baufige Meuchelmorder umber, por deren Dolden feine Borficht fougen fonnte f). Reufd: beit und Daffigfeit waren nicht weniger, als Berechtigfeit und Billigfeit von ben Menschen ents Dan ubte eine jebe Art von Ungucht, Aoben. Schwelgeren, und verderblichen Spielen offentlich, Bu allen Beiten, und ohne alle Scheu. Die Beifte lichkeit unterschied fich von den Lapen gar nicht burch ein befferes Leben, fondern die Priefter mas. . ren, wie es im Propheten beift, wie bas Bolt. Die Bifchofe glichen ftummen hunden, Die ibre Beerden verlaffen, menn die Diffe fic nabern. Gie bachten nicht an bas Wort bes Berrn : gebt umfonft, was ihr umfonft empfangen habt, fondern fie vertauf: ten alles, wofur fie nur einen Raufer finden fonnten.

Die

D And im eilften Jahrhundert blieb Italien vor den abrigen Reichen des abenblandischen Europa wegent der Giftmischeres berüchtigt. Ditmar. VII. 85. Mulatae funt, proh dolor! in Romania atque Longo-bardia infidiae: bunctis huo advenientidus exigua pater charitas. Omne quod idi hospites exigunt venale est, et hoc cum dolo; multique toxico kie percunt adhibito. Ueber den Justand der Sitten in al Juhah. Mintal Script, ver. Ital. V. p. 688.

Die verborbenen Sitten, welche bie erften Rreugfahrer gegen bas Ende bes eilften und im Unfange bes zwölften Jahrhunderts mit nach Dalaftina brachten, maren die haupturfache, warum fie fich ihrer grofferen Starte und Capferfeit ungeachtet in den gemachten Eroberungen nicht behaupten konn= ten. Diejenigen, fagt ber Cardinal von Vitri g), welche die Eroberung des gelobten Landes, und Die darauf erfolgenden Begebenheiten genau beos bathtet haben, gestehen alle, daß nichts der auten Gache ber Chriften mehr geschabet habe, als Die verruchten Rauber, Diebe, Dorder, Chebres. cher, Meineidigen, Landlaufer, Spieler, Buren und Surenwirthe, die von Anbeginn an nach Afien julammenfloffen. Diefe Ungeheuer veranderten mit bem himmel ihr Berg und ihr Leben nicht, und beflecten das beilige Land mit ihren fceuglichen Laftern. Gie fundigten um defto fuhner, da fie von ihren Bermandten und Befannten entfernt maren, und fich vor Menichen fo wenig, als ver Gott icheus ten: ba fie, wenn die Strafe fie verfolgte, ents weder ju ben Saracenen übergingen, und ihren Glauben verläugneten, oder auf die benachbarten Infeln entfloben, ober fich in die Saufer ber geifts lichen Orden gurudzogen, von welchen fie ftete auf: genommen, und gefchust murden. Es gefchah febr bau:

g) Jac. de Vitriaco. c. 92. p. 1096. 1097.

haufig in allen Abendlandern, daß Berbrecher, die jum Tode, oder andern harten Leibesstrafen maren verurtheilt worden, es durch Fürbitten ober durch Bestechungen dahin brachten, daß man sie ihre Missethaten durch eine Kreuzsahrt nach dem gelobzten Lande buffen ließ h).

Das zwölfte Jahrhundert besserte nichts werder in den Sitten der Morgenlandischen, noch der Abendlandischen Christen. In unsern Beiten, heißt es beym Wilhelm von Tyr i), sind die Menk schen, norzüglich im Orient so beschaffen, daß man, wenn man ihre ungeheuren Lastet, wie sie es verz dienen, beschreiben wollte, entweder unter der Last des Stoffs erliegen, oder den Schein erhalten müste, eher eine Satire, als eine Geschichte zu schreiben k). Während daß alle übrige Wöster, so klagt der Abt von Ursperg, ihre blutigen Schwerter allmählig in die Scheide steckten, verharrten allein die Teutsschen

h) Seen biefes bezeugt Sanut in Seoret. fidel. crucis pars VIII. c. 5. Die Sitten ber Bullamen und übrigen Morgenlandischen Ehriften Schildert Jacob von Vitri p. 1088. 1089. Sanut l. c. c. 6, bef. Marin Histoire de Saladin l. p. 410. et sq.

i) 21. c. 7.

k) Tales funt praesentis saeculi, et maxime orientalis tractus homines; quorum mores, imo vitiorum monstra si quie diligentiori silo prosequi tentet, materiae immensiate succumbat, et potus satyram movere videatur, quam historiam texere. L. c.

fchen in ihrer alten Salsftarrigfeit. Meineib, 26 aen, Erugen und anbere Lafter überftromten bas gange Bolt, und bas Befdrey über die verübten Unthaten brang nicht weniger, als vormable von Cobom und Gomorra ju dem Beren empor 1). 3n ben Streitigfeiten Srieberichs bes erften mit bem pabstlichen Stuhl, und den Italienischen Stadten, in ben Rriegen eben biefes Raifers mit Geinrich dem Lowen, und in ben Rriegen Philipps bon Schwaben, und Otto des vierten vergaß, oder verachtete man alle Grundfage von Recht und Billigfeit, fo wie die Beiligfeit von Eiden und Bundniffen. Beiftliche und weltliche gurften verfauften ihre Stimmen und Sulfe bffentlich an den Meiftbietenden, und trugen fein Bedenfen, von ber Darten, welcher fie fich verfauft batten, ju ben Meiftbietenden überjugeben, wenn fie ben geringften Bortheil von ihrer Treulofigfeit hoffen fonnten m). Mus der Ungewißheit des oberften Sauptes des Reichs

n) Abb. Uriperg. ad a. 1192. Ortae fiquidem funt in hominibus fimultates, doli, perfidiae, traditiones, ut se invicem tradant in mortem et interitum. Rapinae, depraedationes, depopulationes terrarum vastationes, incendia, seditiones, et bella, et rapinae, sincendia, seditiones, et bella, et rapinae, sive in stratis, sive in latrocinids, justificatae sunt, ut omnis homo jam sit perjuras, et praedictis sacinoribus implicatus, ut vix escusari possit, quin sit in his, sicut populus, sit et sacerdes: tribulatio magna prohibut et hoc, ut nec quis de villa sua possit procedere secure, saltem in proximam villam, etc.

bed,

entstand unter anbern burch gang Teutschland eine gangliche Ungewißheit ber Borfteber ber Rirchen, und der geiftlichen Sirten. Es war faft fein Bisthum, feine Abten, ober nur betrachtliche Pfarren, Deren Befig nicht ftreitig gewesen, und beren Bes' figer nicht nach Rom maren gezogen worden. Freue bid, Rom, bu unfere Mutter, fo ruft ber eben ans geführte Schriftsteller aus, bag auf ber gangen Erbe Die Schleusen geoffnet werden, burch welche Strome und Bache von Gold in bich gufammenflieffen. Freue dich über die Zwietracht und Verfehrtheit der Menfcenfinder, bie das viele Unrecht, welches fie bir augefügt haben, jest boch wenigstens einigermaaffen mit ihren Reichthumern erfeten. Jest haft bu. wornach bich lange gedurftet bat. Du fiegft nicht burch beine Frommigfeit, fondern burch bie Bosheit ber Menfchen über die gange Erbe: und meder Un: dacht, noch Gewissen ziehen die Menschen ju dir, son= dern ihre mannigfaltigen Berbrechen, und Lafter, und Die Zwistigkeiten, die badurch verursacht werden n). In der Mitte des gwolften Jahrhunderts bejammerte Saro Grammaticus den Berfall ber guten alten Sitten unter ben Danen, und gab die Dachahmung ber Teutschen als die Ursache ber überhandnehmens Ergobungefucht . ben Ochwelgeren, Ueppigfeit, und Unguverlaffigfeit an o). 21rnold von Lus

n) 1, c. o) Sas. Grammat. VI, p. 172,

bed p), ift Beuge, bag ber Grammatifer Saro ben Sachsen nicht zu viel gethan hatte; fo wie Otto von freisingen, bag bas füdliche Teutscha land um diefelbige Beit nicht weniger verdorber und gerruttet mar, als bas norblicher). Die Rache richten bes bem Raifer Grieberich I. gunftigen Morena von den faiferlichen Bogten in Stalien enthalten ein schredliches Bild von der Ungebunden beit der Teutschen, welchen Griederich fein Bus trauen ichenkte. Die faiferlichen Bogte in Stalien, erzählt ber genannte Beschichtschreiber s), erpreß: ten allenthalben fiebenmahl mehr, als fie von Rechts wegen im Ramen bes Raifers, ibres Beren forbern Sie unterbrudten Markgrafen, und Eminten. Brafen, groffe Baronen und Stabte, wie gerins gere Bafallen ohne Unterschied. Den Mailandern blieb faum ein Drittel des britten Theils ihrer Einfunfte übrig, und die Cremonefer maren noch febrgludlich, daß man ihnen nur ben britten Theil

rveg=

p) III. c. 22. p. 156.

r) de Gest. Fried. 1. 1. 40. Tanta, sagt er von bem

1. Ereutingé Tonrads des dritten, und des nachtes
rigen Ruisers Friedrich des ersten, etiam (mirum
dictu) praedonum et latronum advolabat multitudo, ut hullus sani capitis hanc tam subitam, quam
insolitam mutationem, ex dextra excels provenire non cognoscerét, cognoscendo attonita mente
mon obstupescevet.

<sup>8)</sup> Morena res Laudenses in Leibnitz. Script. rer. Brunfvicenf. p. 241. 242.

wegnahm. Dan trieb von jebein Beerd von Eblen und Unedlen jabelich einen Bulben, und von jeber Duble drey Gulben ein. Fifcher muften den beit: ten Theil ihres Fangs, und Jager ihre gange Ben: te borgeben Die meiften Bafallen verlohren fo gar ihre Buter, die fie feit drephundert und mehr Jahren befeffen hatten. Go unerträglich biefe Bedrudungen folden Leuten maren, die bisher fren und im bleberfluß gelebt hatten; fo dachte boch feiner in der Combarden an Rache, oder an thats liche Biberseblichkeit, weil ein jeben hoffte, baß ber Raifer bie gerechten Befchwerben feiner Italia: niften Unbanger boren, und ihnen abbelfen werde. Als endlich Friederich ber erfte im 3. 1166. nach Italien fam, fo bezeugte er zwar anfangs fehr viele Theilnehmung an dem Unrecht, was ben Einwohnern der Lombarden widerfahren fen, allein er ftrafte boch feinen von feinen Dienern, welche Unrecht angethan hatten, und nun fing man an ju glauben, daß die taiferlichen Bogte mit Biffen und Ginmilligung ihres herrn jede Art von Bemaltthatigfeit ausgeübt batten.

Go wie die Gitten der Abendlander im Bana gen weniger verdorben maren, als die der Mors genlandischen Chriften, fo maren die Sitten ber Teutschen im Durchschnitt meniger perborben, , in an e 🚅 😫 😘 5 5 5

bie ber übrigen Europaifchen Bolfer. In Frant: reich, England, und Italien t) gingen im II. und 12. Jahrhundert noch viel groffere Greuel, als in unferm Baterlande vor. Gegen bas Ende bes eilften Jahrhunderts u) verließ Bertrade eine Bemablinn bes Sulto, Grafen von Anjou und Tours, auf einmahl ihren Bemahl, mit welchem fie brey Rinder gezeugt hatte, und vermablte fich mit bem Ronige von Frankreich Philipp dem erften, ber falfchlich vorgab, von feiner Bemahlinn gefchieden ju fenn. Der ehebrecherische Philipp beirathete die ebebrecherische Bertrade im Ungeficht der Rirde, und in Begenwart, und mit Einwilligung von mehreren Bifchofen. Go wohl die Bertrade, als ihr erfter Bemahl Sulto waren mit Philipp im amepten ober britten, und im funften ober fechsten Grabe verwandt, und in diefer Berbindung. ward baber, wie Megeray anmerft, ein doppels ter Chebruch, und boppelte Blutichande began: gen. Die fanonifden Befete, wedurch man bie Ehe amifchen Berfonen, die im fiebenten Brade, ober gar nur geistlich mit einander verwandt mas ren, unterfagte, brachten nirgends groffere Un= orbnun:

t) Man sehe die Schilberung ber verborbenen Site ten in Italien mahrend des 12. Jahrhunderts. Annal. Gonu. ap. Murat. V 528. 375. 588.

u) Wilhelm. Tyr. XIV. I. Mesersy H. p. 492.

ordnungen, als in Frankreich," befonbers unter ben Groffen bervor. Benn unter Cheleuten ein Theil bes andern überbruffig mar; fo brauchte man nur ju fombren, und mit Beugen ju bemeifen, daß man in verbotenen Graben verwandt fep. Solde Cibe fdwor man eben fo leicht, als man falfche Beugen, und willige Bifchofe fand, welche einem Jeben gegen eine geborige Erfenntlichfeit Dienten v). Unter Philipp bem zweyten geich. neten fich im gelobten gande die jungen Rrieger, welche die Leibmache des Ronigs ausmachten, noch mehr burch ihre Musgelaffenheit, als burch ihre Sapferfeit aus. 36r Rabme, Ribauds ober Ribaldi murbe bald ber Rabme aller berer, welche fic ben grobften und fcimpflichften Musichweifungen überlieffen w). Das Saupt biefer Ribauds, welches ben Titel Roi des Ribauds erhielt, hatte bie Aufficht und ertheilte die Erlaubnif ju allen Arten von Spielen, die am hofe gespielt wurden. Er erhielt von allen Logis de bourdeaulx, et de femmes bourdelieres wochentlich zwen Gols, - und jede Chebrecherinn mufte ibm 5 Gols gablen.

2 4 Det

v) ib. et 111. 59. 64.

w) Marin II. 291. Le libertinage outré, auquel ils se livroient, avilit leur gloire, et rendit même dans les tems posterieurs leur nom infame, ainsi que leur emploi.

Der Nahme dieses Amts wurde unter Carl dene siebenten unterdruckt. Das Amt selbst aber dauerte unter dem Titel des grand Prévot de l'hotel auch in der Folge fort x).

Die Franzosen des eilften und zwölften Jahrs hunderts waren eben so grausam, als abergläubig, und liederlich. Bep der Eroberung von Jerusalem brachten die ersten Creugbrüder, die gröftentheils Franzosen waren, zehntausend Menschen innerhalb des Tempels um, und wenigstens eben so viele wurden in der übrigen Stadt ohne Unterschied des Alters, Standes und Beschlechtes getödtet y). Alle Strassen und Haufer waren mit Leichnamen, oder verstümmelten Gliedmaaßen der Erschlagenen angefüllt. Die Gänge und Vorhöfe des Tempels strömten von Blut, und die Sieger selbst waren von Kopf dis zu Fuß so mit Blut bedeckt, daß man sie nicht ohne Entsehen ansehen konnte z).

Und

x) ib.

y) Wilh. Tyr. VIII. 19. 20.

z) Horror erat denique caeforum intueri multitudinem, et humanorum artuum passim fragmenta
conspicere, et essus languinis alpergine cunctam
redundare supersiciem. Nec solum desunctorum
corpora membris potioribus lacera, et absciss
mutilata capitibus, intuentibus erat angustia;
verum et ipsos victores a planta pedis usque ad
verticem cruore madentes periculosum erat conspicere, et horrorem quendam inserebant occurrentibus.

Und Diese von Blut dampfenden Muteriche eilten von dem fcredlichen Menfchenopfer, welches fie ihrem Erlofer gebracht hatten, ju dem Grabe eben tiefes ihres Beilandes, fußten es mit ber groften Inbrunft, und benegten es mit Ehranen ber Freude und der Andacht a). Go mibersprechend, fagt Sume mit Recht b), ift die menschliche Matur mit fich felbft, und fo leicht vereinigt fich ber weibifcfte Aberglaube mit bem groften Selbenmuth, und mit der wilbesten Graufamteit. wurde ben Frangofen, und anbern abenblanbifchen Bolfern ju viel Ehre erweifen, weun man glaub. te, daß fie einer folchen Unmenschlichkeit, als fie ben ber Eroberung von Berufalem bewiesen, nur gegen Unglaubige fabig gemefen maren. Ludewig dem fiebenten nahm bas Beer bes Ronigs die Stadt Bitry in Champagne ein, brachte alles um, mas Leben hatte, und verbrante drenzehnhundert unschuldige Personen in einer ein:

§ 5 · gigen

a) Intueti erat amoenissimum, et spirituali plenum jucunditate, quanta devotione, quanto pii servore desiderii, ad loca sancta sidelis accederet populus; quanta mentis exultatione et spirituali gaudio dominicae dispensationis deosculabantur memoriam. Ubique lachrymae, ubique suspiria, non qualis moeror, et anxietas solet extorquere, sed qualia servens devotio, et interioris hominis consummata lactitia, solet Domino in holocaustum incendere l. c.

b) Hist. of England II. p. 4.

sigen Kirche, wohin fie sich gerettet hatten. Als ber fromme König biefes hörte, weinte er bitter= lich, und raufte sich die Haare aus c). Nichts destoweniger wurde im Anfange des folgenden Jahrhunderts der Krieg gegen die Albigenser mit einer gleichen Cannibalischen Wuth geführt d).

England hatte nie mehr groffe Konige, als im zwolften Jahrhundert, und doch waren die Sitten in diesem Reiche nicht merklich besser, als in dem übrigen Europa. Gelbst heinrich der erste e), heinrich der zweyte f) und Richard der erste lebten gleich ihren übrigen fürstlichen Beitgenossen in einer offenbaren Bielweiberen, und hatten mehr natürliche, als rechtmassige Sohne und Tochan raubte dem Grafen de la Marche seine verlobte, und schon übergebene Braut, Isabella,

und

c) Mezeray III. p. 60.

d) ib. III. 199. Die Sitten ber Monche, besonders ihre Lederhaftigseit und Eitelseit schildert der heis lige Bernard am besten in der Apolgia ad Guiliehnum Abbatem Oper, Vol. I. cap. 9. et sq. p. 635. 636. 538. Mentior, saat er unter andern, st non vidi Abbatem sexaginta equos et eo amplius in su ducere comitatu.... Tum deinde gestari jubentur mappulae, scyphi, bacini, candelabra, et manticae sussantiae non stramentis, sed ornamentis lectulorum.

e) Hume H. go. Baster Musgabe.

f) ib. p. 218.

und vermablte fich mit ibr, ungeachtet feine eis gene Gemablinn noch lebte. Unter ber Regies rung bes Ronigs Stephan waren alle Schloffer pon Ebelleuten Rauberhobien, aus welchen Die Befiger mit ihren Golbnern hetausfielen , um Stabte und Dorfer ju plundern, und wenn man fie ausgeplundert hatte, in Brand ju fteden. Begen bes allgemeinen Raubens, Brennens unb Mordens blieb der grofte Theil der Landerepen unbebaut, und baraus entftand eine hungerenoth, welche bie Rauber fo gut, als bie Beraubten bin= raffte g). Seinrich ber zweyte gerfiorte ben groften Theil diefer Raubschlöffer. Er fonnte es aber durch die grofte Strenge nicht hindern, bag die vornehmften Burger, und Burgersfohne in London und andern Stadten fich in einen Rauber: bund vereinigten, der in die reichsten Saufer ein: fiel, um fie ju plundern; und die Straffen ber Stabte fo unficher machte, bag man nach Unter: gang der Sonne fich nicht aus ben Sanfern ma: gen burfte b). Die Schilberungen, welche Jo: bann

<sup>2)</sup> The land was left untilled; the infiruments of hasbandry were deftroyed or abandoned; and a grievous famine, the natural refult of these diforders, affected equally both parties, and reduced the defenceles people, to the most extreme want and indigence ib, IL 68.

h) II. 206, 207.

hann von Salisbury von den Sitten feiner Landsleute, und feines Zeitalters entwirft, stimmen genau mit denen des Wilhelm von Tyr überein i). Dieselbige Zügetlosigfeit dauerte unter Richard dem ersten fort, und als dieser König seinem Richter Glanville Befehl gab, die tlrhes ber der allgemeinen Unsicherheit auszuschen und zu bestrafen; so fand man die Zahl der Schuldis

gen

i) Man sehe Metalog. III. c. 6. p. 164, et c. 15. p. 194, 195. Dum egredium sponsa de thalama luo, conjugem noli maritum credere, sed lenonem. Producit cam, libidinofis exponit, et si spes dolosi nummi refulgeat, affectus callida simulatione prostitunt. Filia namque decentior aut fi quid aliud in familia placeat ditiori, publica merces est, exposita quidem, si emtorem inveniat... Sed quid filias et uxores exponi queror. aut profitui. In iplam naturam quasi gigantes alii theomachiam novam exercentes insurgunt. Filios offerunt Veneri, easdemque in oblatione papparum virgines praeire compollunt. Ueber die Beftechlichfeit ber Richter und Groffen V. II. p. 296. bes. V. c. 17. p. 325. Adea regnum pecuniae invaluit, ut desperetur de fide judicis, qui repellit munera offerentis. Die Beiftlichen maren nicht beffer als die Laven. V. c. 15. p. 316. Felicissimum regem Anglorum et Normanniae et Aquitaniae adhuo invictissimum ducem interroga, quid etiam de suis sentiat, quos intrudit, et dicet, ut opinor, non est malum in clero, quod isti non. faciant. Epilcopi ... diligerentur ut patres ... fa exactionibus parcerent, et projecerent ex animo quidquid provenit ex calumina, et omnem quaeftum minime crederent pietatem. Auch VIII. 17. 652. et VIII. c. 18. Ministros dei tamen tyrannos elle non abnego. Johann von Galisbury war felbft Bifchof.

sen fo groß, und machtig, bag man es fur beft fer hielt, Die Inquisition abgubrechen, als fortzus fegen k). Diefe Rachficht vermehrte bas Uebel fo febr, daß es im Jahr 1196: fchien, als wenn gang London badurch vertilgt werben murbe. Das Saupt ber Rotten, welche fich gegen bie bffentlis he Sicherheit verfdworen hatten, war ein Rechtes gelehrter, William Sig : Osbert, ben ber Lond: ner Pobel als feinen Befchuger anfah, weil er benfelben von Gericht, und auch ben andern Belegenheiten vertheibigte. Taglich murden in ben Straffen von London durch die Spieggefellen Diefes Sig: Dobert Mordthaten ausgeubt, und Saufer ben hellem Tage aufgebrochen, und ausgeplun: bert. Dan rechnete, ober ergablte wenigstens, bag über 50000 Menfchen fich mit diefem gefahr: liden Bofewicht verbunden, und verfprocen bats ten, allen feinen Befehlen ju gehorchen. Als ber damablige oberfte Richter, der Erzbischof Subert ben Sig: Oobert vor fein Eribunal forderte; fo erschien ber Beklagte mit einem fo zahlreichen Befolge, bag feiner bas Berg batte, ibn anguflagen. Endlich aber murbe doch ber Storer ber öffentlichen Rube etgriffen, und hingerichtet. Der Londner Pobel betrachtete feinen gehenkten Be= .

fouger

k) p. 216. 217.

schüßer als einen heiligen, und Martyrer, erwies dem Galgen, an welchem er gestorben war, gleische Ehre, wie dem heiligen Creuße, und erzählte eine Menge von Bundern, die dadurch bewirkt worden seyen 1).

Mord, Raub, Chebruch und andere groffe Berbrechen wurden von den Beiftlichen fast eben to oft, als von ben Beltlichen ausgeubt, weil bie Beifflichen vor dem weltlichen Richter ficher waren, und feine andere als geiftliche Strafen ju furchten batten. Unter andern entbedte man im 3. 1163., daß feit der Thronbesteigung Seinrichs des zwey: ten nicht weniger, als bundert Mordthaten von Beiftlichen waren begangen worden m). Als Seinrich der zweite verlangte, daß ein Beiftli: der, ber bie Cochter eines Ebelmanns gefcanbet, und ben Bater ermorbet batte, bem weltlichen Arm ausgeliefert werden follte; fo weigerte fich ber Ergbischof Beffet , biefes gu thun, weil er ben Berbrecher icon burd Entfegung geftraft babe, und ein Schulbiger wegen beffelbigen Bergebens nicht zweymahl gestraft werben tonne n). - Meine Lefer werden fich der berühmten Antwort erinnern, welche Richard der erfte im 3. 1189, einem eifrigen Creusfahrtprediger Julco gab, der dem Ronige

<sup>1)</sup> L a. p. 260,

m) ib. p. 107.

Rhnige rieth, sich vor dem Anfange des Creubzusges von seinen dren Lieblingstöchtern, dem Stols
ze, dem Geiße, und der Ueppigkeit loszumachen.
Du hast Recht, erwiederte Richard. Ich vers
mache daher den ersten den Tempelherren, den
zweyten den Benedictinern, und den dritten den
Pralaten o).

Die verdiente ein Bater durch ein gatigeres Betragen mehr die Liebe seiner Kinder, und nie ein König durch alle königliche Tugenben mehr die Ehrfurcht seiner Unterthanen, als heinrich der zweite, und doch hatte dieser gutige Vater, und dieser groffe König das Unglad, daß alle seine rechtmässige Sohne sich gegen ihn emporten, daß diese Sohne von seiner eigenen Gemahlinn aufges heßt, daß sie von dem Könige von Frankreich heimlich und öffentlich unterstägt, und daß sie von vielen seiner Vafallen, denen er die wichtigssten Wohlthaten erwiesen hatte, aufgenommen, und gehegt wurden p). Als der gebeugte Vater

o) l. c. p. 220. Julco hatte in dem Sunbenregifter bes Khnigs Aichard nicht die wilbe Granfamfeit vergeffen follen, wodurch er feine ganze Regierung schandete, und besonders den Christichen Nahmen im ganzen Moraenlande verhaft machte, als er fünf taufend unschulige Euwohner von Ptolemais niederhauen ites, und felbst niederhauen fah. Marin Vio do Saladin II. p. 306. 307.

p) Hume II. 167. 197. 202.

erfuhr, daß felbst fein Liebling, ber Pring Jos bann, ein Mitverschworner ber übrigen Gobne gemefen fen; fo brach er in Meufferungen ber hochften Bergwenflung aus, verwunschte ben Eag, an welchem er gebohren worden, und fprach über feine undantbaren Rinder einen furchterlichen gluch aus, ben man in nie bewegen fonnte gurudgus nehmen. Je mehr, fagt bume, bas Berg bes Ronigs gur Freundschaft und Liebe geneigt mar, befto mehr frankte ihn bie lieblofe Undankbarkeit, womit feine vier Gobne nach einander die vaterlis de Bute vergolten hatten. Die Entdedung der Berratheren bes Pringen Johann raubte Beinrich dem zweyten alle Freuden, und jog ihm eine auszehrende Rrantheit ju, an welcher er bald nachher ftarb.

In der Mitte des zwölften Jahrhunderts brannten, oder entzündeten sich wenigstens in Itaz lien die Fackeln aller der Furien, von welchen dies schöne Land mehrere Jahrhunderte hinter einzander verheert, und wodurch es als der Hauptsis von Berratheren, und treuloser Arglist verschrieen wurde. Die Stadte hatten schon lange gegen ben Abel gestritten, und den Abel ausser den Stadten fast ganz zu Grunde gerichtet. Eben so lange hatten bie gröfferen Stadte darnach ge:

trachtet, die fleineren ju unterfochen, und beibe hatten fein Mittel unversucht gelaffen, ihre uns gerechten Abfichten durchzusegen, ober die Abfiche ten ihrer ehrgeißigen Rachbaren ju vereiteln. In ben Stadten fampften die Bornehmen und Beringen um die Oberherrichaft, und nach dem er ften Buge Briederichs des erften nach Stalien fingen auch die Anhanger des Raifers und Pabites an, fich tobtlich zu haffen und zu verfolgen. Die Teutschen Rrieger, die mit Griederich I. nach Itas lien famen, erichraden über die Feindfeligfeit, welche bie Cremonefer und Pavienfer gegen bie Einwohner von Mailand ausübten, und welche man, wie Rabevic fich ausbrudt, nicht einmabl gegen Barbaren ausuben follte q). Die Burger von Pavia und Cremona gerftorten bie Garten, und Beinberge, die Dehl : und Feigenbaume ber Mailander von Grund aus: und menn fie einen Mailander gefangen nahmen, fo brachten fie ibn auf ber Stelle um, und biejenigen, die an bem ... Martern und ber Sinrichtung ber Gefangenen feis nen Theil hatten nehmen fonnen, buften ihre Rachs.

q) de gestis Frid, I. I. 30. Itaque non ut cognatus populus, non ut domesticus inimicus, sed velut in externos hostes, in alienigenas tanta in sese invicem sui gentiles crudelitate saeviunt, quanta nec in barbaros deceret.

Rachgier baburch, daß fie bie Erichlagenen gerftattelten, und bie zerriffenen Gebeine ben Mailanbern entgegen marfen.

Das drenzehnte Jahrhundert mar eins der traurigften, welche Teutschland erfahren hat r). Srieberiche bes zweyten unselige Streitigfeiten mit bem pabftlichen Ctubl, und eben diefes Raifers uns felige Relbzuge nach Italien ichabeten ben Sitten und ber Berfaffung unfere Baterlandes nicht mes niger, als ber auf feinen Tob erfolgende Zeitraum von Anarchie, welchen man bas lange 3mifchen: reich ju nennen pflegt. Alle Berge und Sugel wurden mit Raubichloffern angefullt, und der uns aufhörliche Raub, ber aus diefen Ochloffern auf allen Begen, und gluffen getrieben wurde, veranlafte die erften Bundniffe von Stadten, welche bie einzigen Rettungemittel gegen bie ungeftraft wuthende Bewalt von Furften und Edlen maren s). Belbft in ben groffen Stadten war es fast eben fo unficher, als auf den Landstraffen, und groffen Fluffen. Als der Raifer Rudolph im J. 1278. nach der Uebermindung Ottochars von Bobmen nach Wien fam, murben feine Rrieger, wenn fie Abends und in der Nacht die Weinhaufer besuch:

ten,

r) Voigts Gefch. von Queblinburg I. S. 382.

s) Man febe ber Rurge wegen Schmidt IV. 378. u. f. S.

ten, ober baraus jurudfehrten, baufig beraubt. und wenn fie fich widerfegten, verwundet, ober niedergemacht. Dies bewegte ben Grafen Grie: Derich von Leiningen, daß er eine Macht bagu bestimmte, die Ribaldos, ober Straffenrauber in Bien abzuftrafen. Er ging namlich geruftet und bewaffnet, mit einem feiner Rnechte Branid ge: nannt durch die Straffen der Stadt, todtete die Rauber, die ihn angriffen, und befahl feinem Rnecht, daß er den Erschlagenen die Ropfe auf ben Bauch legen follte. Um folgenden Morgen erhoben die Burger von Bien, Die ihre Gobne verlohren batten, ein beftiges Rlagegefdren vor bem Raifer über ben blutigen Frevel, ohne jeboch Als Rudolph Die Thater angeben ju fonnen. bald barauf in bie Deffe ging, und einen Erfchla: genen fand, beffen Ropf neben bem verftummelten Rumpfe lag; fo borte er, daß der Graf Griede: rich ju feinem Branich fagte: biefem baft bu nicht fein Recht widerfahren laffen. Der Raifer fclof febr richtig aus diefen Borten, daß Graf Sriederich um die Abentheuer der vergangenen Dacht miffe, welches ber Graf auch ohne Bogern feinem Beren geftanb t). Dicht lange nachher nothauchtigte einer der tapferften Rrieger des Rais M 2 fers,

t) Alb. Argent, Chron. p. 103.

seines reichen Burgers von Nürnberg, ben welchem er wohnte. Die ganze Burgerschaft verlangte, baß der Kaiser den Jungfrauschänder nach den Geseßen bestrafen sollte. Rudolph antwortete mit kaiserlichem Ernst: er wolle die Sache schon richten, gab das entehrte Madchen seinem Bunstellinge Schorlin zur Frau, und schenkte dem neuen Schepaar zwenhundert Mark Silbers zum Heisrathsgut u).

Frankreich erhohlte sich im drepzehnten Jahr: hundert ein wenig von den ausgestandenen Drang: salen unter der bevnahe funfzigjährigen Regiezung Ludewigs des neunten, des besten Konigs, den dieses Reich je gehabt hat, und der den Nahmen des heiligen mehr durch seine Lugenden, als durch seine Frommigkeit verdiente. Bor diesem groffen und guten Konige wurden, wie nach ihm, alle Aemter, und unter diesen auch das des höchsten Richters an den Meistbiestenden verkauft, und eine natürliche Folge davon war, daß die Käuser wieder verhandelten, was

fie

u) ib. 1998 waren in dem heer bes Kaifers Albrecht, wie Ronigshofen fagt, S. 122. seiner Chronit, ouch uf ahte hundert frowen, do jegliche alle wuche gap I. Ofen. eime Ambahtmann, der darüber gesetzet was, das er su beschirmen sollte für Gewalte.

fie felbst durch Bestechungen erhalten batten v). Raub, Mord, und andere todeswurdige Berbres chen wurden ungescheut begangen, weil man wufte, bag man bie verdiente Strafe abfaufen tonne. Diejenigen, die Unrecht gelitten hatten, beflagten ... fich nicht einmahl, weil fie muften, daß fie feine Benugthuung als burch überwiegende Befchente . erhalten murden, und daher gefchah es oft, daß wenn ber Prevot de Paris feine Gigungen bielt, nicht gebn Personen ba maren, welche Recht for: Beringe Perfonen, die fich felbft nicht vertheibigen konnten, magten es nicht, in Frank= ' reich ju bleiben, und bas Reich war daber grof. fentheils verbbet w). Ludewig der Beilige frafte nicht nur die bestechlichen Richter ohne Rachficht, fondern er fuchte auch in feinem gangen Ronigreich die weisesten und rechtschaffenften Manner auf, um ihnen die Richterftable angu: vertrauen : und baburch brachte er es endlich bas bin, daß Dorder, Diebe und andere Miffethater ausgerottet, oder abgefdredt, Friede und Gicher: beit verbreitet, Aderbau, Bewerbe und Sandel M 3 belebt.

v) Joinville Hift, de St. Louis p. 223 - 125.

w) et estoit totallement justice corrompue par Faveurs d'amys, et par dons et promesses. Dont le commun ne ouzoit habiter ou Royaume de France, estoit lors presque vaque, ib.

belebt, und die koniglichen Einkunfte mit der ftei= genden Bevolkerung und dem offentlichen Wohlstan= de jahrlich bennahe um die Salfte vermehrt wurden.

Ludewig der Fromme konnte zwar burch eine beilfame Strenge bie Lafter und Berbrechen unter feinen Unterthanen eine Beitlang im Baume Much er aber konnte die Gitten feiner Beitgenoffen weder burch Benfpiel, noch burch Strafen merflich, und von Grund aus beffern. bald der eben fo strenge als gute Konig fich eine Beitlang von feinem Reiche entfernte, fo fiel ber grofte Theil feiner Bedienten über die foniglichen und nicht : foniglichen Unterthanen als über eine ihnen mit Unrecht entzogene Beute ber. wig der Beilige bat feinen geliebten Joinville auf das dringenofte, auch ben zwepten Creubzug mit ihm ju machen. Der herr von Joinville, ber feinen Ronig gartlich liebte, weigerte fich mitjugeben; benn, fagte er, mabrend bag ich im Dienfte Gottes jenfeit bes Deers war, haben bie toniglichen Bedienten meine Unterthanen fo niebergetreten, daß fie an ben Bettelftab gefommen find, und ich fowohl, als meine Unterthanen werben biefes, fo lange wir leben, empfinden. 3ch febe gang gewiß voraus, daß, wenn ich wieder das Creus annahme, dies der gangliche Unter-

gang meiner armen Unterthanen fenn murbe. -Much borte ich nachber, fest ber Befchichtschreiber bingu, viele vernunftige Perfonen fagen, bag bies jenigen, die bem Ronige ben Rath eines abere mabligen Ereuhzuges gegeben, eine Tobfunde begangen, und viel Uebels gestiftet batten. lange ber Ronig im Canbe mar, batte bas Reich Friede, und allenthalben herrichte Recht, und Se rechtigfeit. Go bald er aber verreift mar, fing alles an ju finken, und fich ju verschlimmern x). Ludewig der Beilige bepbachtete feine Tugenb mehr, und fcatte feine Tugend hoher, als Reufch. heit. Er unterfagte feinen Rriegern und Beamten ben Berluft ihrer Stellen , oder auch noch hoheren Strafen, Bordelle und Spielhaufer ju befuchen, und gebot, daß man offentliche Beibspersonen nicht mehr in Privathaufer aufnehmen, und gur Fortfegung ihres fundlichen Lebens unterhalten follte y). Und eben diefer feufche Ronig erfuhr auf feinem Ereugzuge bie Rrantung, bag mehrere von feinen Sofleuten nabe an dem toniglichen

M 4 Belte

x) l. c.

y) Joinville p. 12s. 123.: Nous voulous à femblable, que toutes les folles femmes de leur corps, et communes foient miles hors des maifons privées, et separées d'avecques les autres perfonnes: et que on as leur louera ne affermera quelques maisons ne habitations, pour faire et entretenir leur vice et pechié de luxure.

Belte Borbelle anlegten, und daß Geringe und Bornehme Weiber und Tochter schändeten z). Die hofleute und Krieger des heiligen Ludewigs ahmten die Nüchtenheit, die Mässigfeit, und die prachtlose Einfalt ihres Herrn eben so wenig, als seine Keuscheit nach a).

In Italien nahm im brengehnten Jahrhuns bert die Erbitterung der Welfen und Gibellinen, und der streitenden Partenen in den Städten ims mer mehr und mehr ju, und mit bieser Erbittes

rung

- z) Car ainfi que le bon roi me dift, il trouva jusques à ung geet de pierre près, et à l'entour de son paveillon plusieurs bordeaux, que ses gens tenoient. p. 32,
- a) ib. So fromm Ludewig der Zeilige war, fo ließ er fich boch von ber Beiftlichfeit nicht blinds lings leiten, ober ju Dingen verführen, bie mit ben Rechten ber Erone, ober ber Mohlfahrt feis nes Bolfs Britten. Seine Mutter aber, bie vers wittmete Koniginn Blanche ubte über ibn , und feine Bemablinn Marguerite eine tprannifche Ges walt aus. Benn ber Konig mit feiner Gemablinn und Mutter im Reiche umberreiste: fo befahl bie Roniginn Mutter gemeiniglich, bag ihr Cohn, und ihre Schwiegertochter von einander entfernt wurden, weil fie furchtete, baf die regierende Roniginn ibren Ginflus fcmachen mochte. aber boch feine Bemablinn unbemerft befuchen gu Tonnen, lief Ludewig die Sunde peitschen, bamit die Mutter fein Bingeben nicht boren fonne. Gis nes Cages hatte bie regierende Roniginn ein fale fches Bochenbett gehabt, nid war baburch in groffe Lebensgefahr gerathen. Ludewig der Beis lige war bev feiner franton Gemahlinn, um fie burch

rung vervielfaltigten sich auch die bosen Kunfte, und Missethaten, wodurch man sich gegenseitig zu vernichten suchte. Die waren die Pabste rauberisseher, und ihre hosseute verdorbener, als Innocenz IV. Alexander IV., und deren Bertrauten waren b). England ward dies ganze Jahrhunzbert entweder durch innere Kriege des Abels mit den Königen, oder durch auswärtige Kriege mit Frankreich und Schottland zerrüttet; und in allen diesen Kriegen verlehte man Treu und Glau-

M 5 ben,

burd feine Gegenwart ju troften. Als er borte, bag feine Mutter tomme, fo verfroch er fich bins , ter feine Bemablinn, um nicht gefeben ju werben. Die Roniginn , Mutter nahm ihn aber boch mabr, faste ibn ben ber Sand, und fuhrte ibn gunt Bimmer hinaus, weil er ba nichts zu thun habe. Da bie frante Roniginn biefes fab, rief fie mit lauter Stimme aus: Wein Gott! wollt ihr mich benn meinen Gemabl und herrn weber im Leben, noch im Tobe feben laffen. Als fie biefes gefagt hatte, fiel fie in eine Ohnmacht, die man fur tobtlich bielt. Der Ronig fehrte gleich jurud, und that fein Möglichftes, um fie aus ber Ohns macht jurudjurufen. Man febe bie Ergablung eines gleichzeitigen Schriftftellers benm bu Cange Observations sur l'histoire de St. Louis p. 98. 99. Das Betragen ber Roniginn Blanche gegen ihren Cobn und ihre Schwiegertochter fest eine in uns fern Beiten bennahe unglaubliche Robbeit ber Gits ten poraus.

b) Man febe bie gange Historia maj. Matthaei Parifienfis. 3ch hatte biefe lehrreiche Geschichte noch nicht gelefen, als ich mein Urtheil über die Sitten bes breugehuten Jahrh. nieberschrieb. Bielleicht hohle ich bas Bichtigfte von bem, was Matthaus von Paris liefert, in dem folgenden Abschnitk nach.

ben, Eibe und Bundniffe auf bie ichaamlofefte Die aber bot man ber Bahrheit to unverfcamt Eros, als unter Eduard I. ben bem Bemeife ber Anspruche ber Englischen Ronige auf die Crone von Schottland. Es fey, fagte Eduard in feiner Antwort an ben Pabft, notorifch, und burch die Denfmabler bes Alterthums bargetban, daß Die Englischen Monarchen bas Ronigreich Schottland oft an ibre Unterthanen verschenkt, untreue Bafallentonige abgefest, und andere an ibre Stelle eingefest batten. In bem Eingange Diefer Debuction rief Couard ben allmachtigen Bott, als ben Koricher ber Bergen jum Beugen, bag er von ber Berechtigkeit feiner Cache auf bas vollfommenfte überzeugt fen, und hundert und vier Baronen unterschrieben und besiegelten bie Baltigfeit der Anmaaffungen des Konigs c).

Die Lodredner der vermenntlich guten alten Beit nehmen die Benfpiele von Stelmuth, von Redlichkeit, von Uneigennühigkeit, von Baters landes

e) Humo III. 201. 208.: So, fest Zume bingu, never were the principles of equity violated with less scruple and reservo. etc. Ich fenne feinen Geschichtichreiber bes Mittelalters, aus welchen man bie Sitten ber Konige, bes Abels und ber Geiftlichkeit, so wie bas Ciend ber Bolfs im dreps gehnten Jahrhundert so vollftändig, nud auschaus lich kennen lernen kann, als aus dem Matthaus von Paris.

landsliebe, und andern erhabenen Tugenben, mulche fie fich als berrichende Sitten benten, am baufigsten aus bem vierzehnten Jahrhundert ber. Dan nennt guerft Sriederichen von Defterreich, ber fich frepwillig wieder ju Dunchen als Befan: genen barftellte, als er Ludewigen von Bayern nicht leiften konnte, mas er ihm versprochen hatte: nodurch Ludewig fo gerührt murde, daß er mit Sriederichen als mit feinem beften Freunde um: ging, mit ibm an einer Tafel fpeiste, und in einem Bette fchlief d). Man nennt ferner Jobann den erften von Frankreich, der gleichfalls als Befangener nach England gurudtehrte, ba fein zwepter Cobn der Bergog von Unjou, den er als Beiffel fur fich geftellt batte, aus ber Befangenfcaft entwischt mar : bey welcher Belegenheit Johann den vortrefflichen Spruch fagte: daß, wenn Treu und Glauben auch von der gangen übrigen Erde verschwunden maren, fie fich boch in bem Munde ber Ronige finden muften e). Man beruft fich endlich auf den edelmuthigen Prinzen von Wales, welcher ben Rinig Johann von Frankreich gefangen nahm, und ben man, wie Broiffart an mehrern Stellen fagt, die Blume

I

d) Schmidts Defch. ber Leutsch. V. S. 193.

e) Mezeray IV. 144. 146.

Blume ber Furften und Ritter feiner Beit nannte: auf den Connetable bu Guesclin, Die Marfcalle Boucicaut, Chandos, und andere mit diefen innig verbundene Ritter: welchen Mannern man ben Brafen von Soir jugablen fann, ben Groiffart bennahe uber alle Furften und Berren feiner Beit erbebt f). Diefe Benfpiele von Selbentu= genden beweifen weiter nichts, als daß unter fol= den Bolfern, bergleichen die Europaischen find, in allen, auch ben verdorbenften Zeiten, Manner gebohren werden, welche die Ratur felbst fcon fo vollendet, und gum Buten geftartt bat, bag feine Berführung fie migbilben, tein herrichendes Laftet an ihnen haften fann, fondern vielmehr die allgemeinste und arbite Sittenverberbnig fur fie ein Bewegungegrund wird, fich in allen Studen unftraffic zu erhalten. Diejenigen Schriftsteller, welche bia Tugendmufter bes vierzehnten Jahrhunberts ju fammeln pflegen, vergeffen ju erinnern, daß der vollkommenen, oder untabelichen Manner und Frauen febr wenige, und hingegen in keinem anbern Jahrhunbert bes Mittelalters unter Roni= gen, Rurften, und Berren, und beren Gattinnen und Tochtern fo viele Ungeheuer von Graufamfeit, Treulosigfeit, Ueppigfeit und viehischer Schwelge-

ren waren, als im vierzehnten: daß auswärtige und burgerliche Rriege nie mit einer folchen barbarifchen Buth geführt: bag alle Stande, Beschlechter, und Alter nie allgemeiner durch ungerechte und gewaltthatige Sabfucht, burch verrathes rifche Treulofigfeit ben Contracten, Bunbniffen, und Beugniffen , durch unfinnige Prachtliebe ; Spielfucht und Berfchwendung, durch Schwelges ren und Gunden des Fleisches, felbft burch Gift= mifcheren und andere Arten von Meuchelmord ents ftellt; und daß fast alle Europaifche Bolfer nie mehr burch Surften, Abel und Beiftlichfeit, burch Soldner und Bucherer unterbradt, und durch Sungerenoth, und verheerende Geuchen aufgerie: ben wurden, als im vierzehnten Jahrhundert. Franfreich, Italien, und die Diederlande litten in diefem Jahrhundert am meiften. Teutschland, England, Spanien, und Portugal hatten vor ben querft genannten gandern blog ben traurigen Boraug, daß in benfelben alle Uebel, welche befonbere Granfreich bennahe gang ju Grunde richteten, in etmas geringeren Graden vorhanben maren. Bey der Rurge, die ich mir vorgeschrieben habe, ift es unmöglich, von den Laftern des vierzehnten Jahrhunderts, und dem baraus entstehenden Elen: De eine nur einigermaaffen vollstandige Schilderung ju entwerfen. Ich schränke mich also bloß auf einige mit Sorgfalt ausgehobene Züge ein, die aber gewiß an der Wahrheit meines Urtheils über die Sitten und den Zustand des vierzehnten Jahrhunz derts nicht den geringsten Zwepfel übrig lassen werden.

In der Abfegungsurfunde des Raifers Wensel g) fagen die Teutschen Churfurften unter anbern: Der ehemalige Raifer Wenzel bat fich um bie Rebben und Rriege, Die Teutschland vernichtet baben, und noch immer vermuften, im geringften nicht befummert und befummert fich auch jest nicht barum. Daber entstanden folche Rauberepen und Mordbrennerenen, daß weder Beiftliche noch Beltliche, weder Landleute, noch Raufleute, meber' Manner noch Frauen ju Baffer uud ju Lanbe ficher wohnen und reifen tonnen. Gelbft Rir: den, Clofter, und andere Botteshaufer, welche bas Teutsche Reich fraftig ichugen follte, werden ungeftraft ausgeplandert und in Brand gestedt. Die Sache ift babin gedieben, daß ein Jeder den andern nach Willführ behandelt, ohne auf Recht und

g) ap. Urkifium T. II. p. 187. Raifer Wenzel aab an geiftliche und weltliche gurften offene Briefe ben Hunderten, in welche man fegen konnte, was man wollte. von Konigshofens Cbronit G. 757. Ein fraftiger Beweis fur die Gultigkeit von kaiferlichen Briefen!

und Billigkeit zu achten, und daß man gar nicht mehr weiß, wohin man sich wenden foll, um wes gen empfangenen oder zu befürchtenden Unrechts Genugthung und Schuß zu erhalten. Ja, was sich ohne Schauder kaum sagen und denken läßtz der Raiser Wenzel hat so wohl mit eigener Hand, als durch die Faust von Bosewichtern, mit wels chen er umgeben ist, ehrwürdige Priester, und andere unschuldige weltliche und geistliche Person nen ohne Urtheil und Recht hingerichtet, oder auf eine grausame Art ersäusen und verbrennen lassen. Diese und viele andere Missethaten und Beschädist gungen sind so bekannt, daß sie weder entschulz digt noch verhehlt werden können h).

In Frankreich waren alle Könige, etwa den unglücklichen Johann und Carl V. ausgenommen, erklärte Feinde ihres armen Bolks, und wenige ftens eben der Strafe würdig, welche die Teuts schen Fürsten an dem Raiser Wenzel vollzogen. Schändliche Juden und Lombarden waren ihre gerheimsten Rathe; und Abentheuer und Bosewichter, die Galgen und Rad eher, als das Berr

trauem

b) Mehrere Kaifer bes 14ten Jahrhunderts befreyten Fürsten und Lander von der Verbindlickfeit, den Juden die gemachten Schulden zu bezahlen. Voigts Geschichte von Quedlindurg II. S. 202. Ueber die Sitten der Geistlichkeit. ib. III. 64, 65, 66.

trauen von Regenten verdient hatten, ihre vons nehmften Bebulfen und Bertzeuge. Mit Bulfe folder Menschen sogen fie das Bolk durch bie harteften Abgaben und durch falfches Mangen aus. Wenn man fich vor bem jun Berzwerflung, und Emporung gebrachten Bolf furchtete; fo gab man Die Juden, Lombarden und Finangiers Preis, beraubte die bisherigen Rauber, und ließ fie ent= weder felbft hinrichten, oder vom Bolfe gerreif: fen i). Man mochte aber die Bertzeuge ber Ep= rannen fo oft wechfeln, und fo bart ftrafen, als man wollte; fo traff man immer eben fo barte und gierige Rauber wieder, als man verjagt hats te k); und bie Juden nahmentlich fehrten jum funften Dable wieder, ungeachtet fie viermahl maren vertrieben und ausgeplundert worden 1). Wenn man fich machtig genug fuhlte; fo freute man fich über nichts fo febr, als über Empbruns gen besonders in den Stadten, weil man bann einen

i) Mezeray III. 558. 608. 649. IV. 159. 222.

k) IV. 110.

<sup>1)</sup> Ceux, qui levoint les imposts et la gabelle ne tourmentoint pas moins les peuples, que les autres voleurs. La vexation sut si horrible, qu'une infinité de familles quitterent la France, et allerent chercher ailleurs une meilleure patrie... Avec cela les Juiss pour la cinquième seis surent rappelles en France: autre sidau pour adjouster imposts, à la peste, et à la famine. L.c. p. 159.

einen Vorwand hatte, willführlich morden und plundern zu können. Mun warf Schuldige und Unschuldige ohne ordentliches Verhör bey Hunders ten in Flusse m), bemächtigte sich ihres Vermösgens, und nahm denen, welchen man das Leben ließ, wenigstens die Halfte ihrer Gater; und bieser ungerechte Raub wurde von den Königen, den Prinzen vom Geblut, und dem übrigen Arel in kurzer Zeit durch eine thörichte und gehässige Verschwendung wieder herdurch gebracht n). Eine

Der

m) IV. 234. 248.

n) Carl VI. faß im J. 1383. ju Gericht, um ble nurubigen Parifer ju ftrafen. Er rebete in fo fcbredlichen Ausbruden, bag es fcbien, ale wenn er alle Ginwohner ber Sauptftadt mit ber Scharfe bes Schwerdts ftrafen wollte. Manner und Beis ber marfen fich gur Eroe, bie Beiber mit aufges lostem Baar, die Danner beftig an ihre Bruft fclagend. Die Bergbge von Berry und Bours gogne fielen gleichfalls vor bem Ronige auf die Aniee nieber, um fur die Parifer ju bitten. Ends lich fagte der Konig, ale wenn er burch ihre Bits ten gerührt wurde: bag er den Schuldigen verzeiben, uud bie Strafe, welche fie verbient batten, in eine Gelöftrafe vermanbeln wolle. C'oftoit la le vray sujet de cette piece de theatre. On exigea des Parisiens plus de la moitié de leurs biens; puis dans cette terreur on restablit les imposts, et on les leva avec des extortions indicibles. traitta les autres villes de meme; et ces grandes sommes tournerent presque toutes au profit de la noblesse; qui les dissipant aussitot en folles et odieuses depenses justifioit en quelque sorte les esmotions, qu'on chastioit si horniblement. Le P. 250.

der groften Greuelthaten des vierzehnten Jahrhuns derts war die Berurtheilung und hinrichting der Tempelherren, von welcher ich aber hier schweige, da ich unten an einem bequemen Orte davon zu reden Gelegenheit haben werbe.

Mit ungerechter Gewalt gingen Meuchelmord, Meineid, Chebruch, und andere scheußliche Berbreschen in gleichen Schritten fort. Falsche Zeugen waren im vierzehnten Jahrhundert in Frankreich so häufig, daß man alles, was man wollte, besweisen und umstoffen, und solche Meineidige ben halben Hunderten mit leichter Mühe zusammensbringen tonnte o). Noch zahlreicher war die Rotzte von Giftmischern, deren Künste die Könige stes auf ihren Thronen zittern machten p). Chezbrecher schändeten das Bett von Königen oder Königsschnen eben so oft, als das von geringern Personen. Im J. 1314. wurden die dren Gesmahlinnen der dren Sohne Philipps des Schästen

o) Histoire des Templiers II. p. 154. 155.

p) Mezeray III. 611. ad a. 1315. l'execrable ulage du poison s'estoit rendu fort commun en France, etc. p. 628 ces detestables empoisonnements estoint si frequens, que Philippe ne voyoit point d'assiette serme, ny de seuete pour les siens. l'il venoit à manquer. Dhisipp der Lange macht e au seinem hose asserbe Austalten, um sich und die Seinigen gegen Gift zu verwahren. ib. p. 656.

nen auf einmahl Chebruchs wegen angeklagt. Bwey derfelben wurden offentlich vor dem Parlas mente ihres Verbrechens überführt, und zu einem beständigen Gefängnisse verdammt. Die dritte ers klarte zwar ihr Gemahl Philipp der Lange sür unschuldig; allein die Nation glaubte, daß Gnaz de für Recht ergangen sey q). Auch Carle des VI. Gemahlinn ärgerte das ganze Volk durch ihre strässliche Vertraulichkeit mit dem Herzoge von Orzleans r). Dieser Ehebruch war um desid empostender, da die Königinn die erpresten Schäße liez derlich verschwendete, die Kinder ihres Gemahls darben, und ihren Gemahl in dem eckelhaftesten Schmuße beynahe versaulen ließ s).

In eben dem Jahrhundert, in welchem Franks reich am meisten litt, und am tiefsten fank, lebe M 2 ten

q) Mezeray III. 563. 564.

r) IV. 319.

e) ... et qu'on laissoit sa personne mesme pourrir dans l'ordure, sans avoir soin de le deshabiller my de le changer de linge. Bu froiffarts Zeiten wurden die Brante von Koniginnen, und andern vornehmen Personen vor der Bermahlung auf das genaueste besichtigt, um durch den Augenschein von Kennerinnen zu erfahren, ob die Jungfrauen auch fruchtbar, und ohne Gebrechen seven. T. II. ch. 162. p. 235. Il est d'ulage en France, (quolque Dame ou fille de haut seigneur, que se soite qu'il convient, qu'elle soit regardes et avises toute

ten Carl der Bofe von Navarra, und Peter der Grausame von Castilien, welche Gift und Dolche nicht nur gegen ihre Grossen, und übrigen Unterthanen, sondern auch gegen ihre nachsten Blutsverwandten brauchten, und diese ihre meuschelmörderische Grausamkeit und Rachsucht gar nicht abläugneten ib. In demselbigen Jahrhundert

lebte

toute nue par les Dames, pour savoir s'elle est propre, et formée pour porter enfans. Wahrs scheinlich war dieses eine Nachahmung einer Bries dischen Sitte. Die Gesandten des Griechischen Kaisers, welche um die Lochter des Grafen von Eripoli warben, fragten auf das genaueste de occultarum corporis partium dispositione Wilhelm.

Tvr. XVIII. 31.

t) Man febe über biefe Roniae Froiffart T. I. ch. 154. III. 8. p. 30. Hume III. p. 283. 515. und Mezeray III. 563. Carl von Navarre gab unter andern bem noch unmundiaen Gohn bes Grafen pon Soir einen Beutel mit Gift als ein unfehle bares Mittel, ben Bater ber von ihm entwiches nen Mutter, einer Schwefter bes bofen Ronias wieber geneigt ju machen. Der junge Graf trug ben Beutel lange auf feiner Bruft berum, ohne ihn ju brauchen. Endlich gab es einer feiner Bes fpielen an, daß er ein foldes Beutelden mit fich berum fubre. Die Sache ward unterfucht. fand, bag bas Gadchen Bift enthielt. Der junge Graf murbe einaelperrt, und ftarb im Gefangniffe, weil er fich aus Angft und Bergwepflung von als ler Nahrung entbalten batte. Bu einer andern Beit tiek Carl der Bose ben Connetable von granfreich, d'Efpagne durch ausgeschickte Ebelleute im Bette ermorden. Der Mord wurde gerichtlich bewiefen, der Ronig von Mavarre als Bafall von Araufreich vorgelaben, und auf bezeigte Reue fren aesprochen. Froist. 1. c. Carl hieft nie einen Eid oder Bundnif, und er betrog um befto uns fehlbarer, je fester er fich verpflichtet hatte.

lebte die ehebrecherische Isabella, die fich mit ih= rem Buhlen Mortimer gegen ihren Bemahl, Eduard II. verschwor, ihren Bemahl vom Thro: ne verdrangte, diefen ungludlichen Bemabl offent: \ lich beweinte, und bann burch ein glubendes in den Leib gestoffenes Gifen auf das graufamfte bin: richten ließ u). In eben biefem Jahrhundert wurde Richard II. auf die gesehwidrigfte Art abs und eben bie Groffen und Gemeinen, welche ein Jahr vorher auf bas Creus von Cans . terbury gefchworen hatten, bag fie alle gur Gi. derheit des Ronigs und ber feniglichen Familie gemachten Sagungen halten wollten, fcmoren bem Beinrich von Lancafter, bag die ein Jahr vorher gegebenen Acten abgethan fenn, und bie fruber und gleichfalls beschwornen gultig fenn follten v). Die altere Befchichte von England, mertt bume ben biefer Belegenheit an, ift weiter nichts, als ein Bergeichniß von umgeworfenen Ochluffen unb Alles ift in beständigem Ochwan: Einrichtungen. Die eine Parten gerftort fen und Bewegung. beståndig wieder, mas die andere gemacht batte, und die vervielfaltigten Gide, welche jede Parten jur Sicherheit ihrer Sagungen und Einrichtungen M 3

u) Hume III. p. 157 - 166.

v) ib. p. 423. 424. 443.

forderte, verrathen ein bestandiges Bewußtfene ihter Unficherheit. - Eduard der Dritte gwang Die Englischen Baronen zu dem Berfprechen: fle feine Rauber mehr begen, und brauchen wollz ten w). Dies Berfprechen murbe fo menig, als Die übrigen gehalten. Edelleute ichugten und fuhr: ten nach wie vor, gange Banden von Raubern an, und felbst die Edelften unter diefen Raubern hatten feine Gpur von Redlichfeit und mahrer Nachdem man unter Richard II. Ebrliebe. ben Bergog von Glocefter gesturgt hatte, entstanden unter ben Sauptern ber flegenden Parten die heftigsten Zwistigkeiten. Der Bergog von Bereford erschien im Parlement, und flagte den Herzog von Norfolt an, daß dieser in verfrau: lichen Befprachen mit ibm ehrenrührige Dinge vom König gesagt, und ihm unter andern den Vorsaß gur Laft gelegt habe, bie Bornehmften bes Abels aus bem Wege ju raumen x). Der Bergog von Morfolt laugnete biefe Beschuldigungen ab, und erbot fich jum Bwentampf, um feinen Begner burch bies Gottesurtheil ju miderlegen. Bu glei: der Beit hatte er, ber felbst von der Parten bes Berjogs von Glocester gemesen mar, die Unverfcamt.

w) ib. III. 194.

x) Hume III. 425. 426.

schämtheit, gegen die ehemahligen Genossen von Berbrechen, die er gemeinschaftlich mit begangen hatte, als Rlager aufzustehen, und diejenigen als Missethater anzugeben, welche eine gleiche Schuld mit ihm auf sich geladen hatten. So waren, ruft hume aus, -die Grundsage und handlungsart der atten Ritter und Barone in den Zeiten des aristokratischen Despotismus beschaffen.

So verdorben die Teutschen, Franzosen und Englander im 14. Jahrhundert auch waren; so sahen doch alle diese Wölker die Italianer als noch viel verdorbener, und als die Erfinder und Lehrer von Giftmischeren, Meuchelmord, und Bundbrüschigkeit an y). Die Zeugnisse einheimischer Schriftssteller beweisen, daß man den Italianern kein Unrecht gethan habe. Die allgemeine Verderbnissaller Städte in Italien, täst Machiavell einen Redner der Bürger von Florenz sagen z), hat auch unsere Stadt angestedt, und stedt sie noch immer mehr an. Seitdem die Italianischen

y) Mezoray an ben oben angeführten Stellen, wo von ber Giftmischeren in Frankreich die Rebe ift. Eine Warnung gegen die Biftmischeren in Italien enthält ber merkvurbige Brief des Bischofs Jos bann von Göttingen an den König Johann bogt Böhmen vom J. 1344. Schannat Vind, Litt, Syll, I. p. 213.

z) I, p. 216. ber Lonbner Ausgabe.

Stadte fich bem Reiche entzogen, und baburch ben beilfamen Baum, der fie in Ordnung hielt, weg= genommen haben; feit diefer Beit haben fie ibre Berfaffung nicht als frepe Stadte, fonbern als Staaten eingerichtet, bie unaufhorlich durch innere und auffere Factionen gerriffen find. Daber ent= ftanden alle andere Unordnungen, die wir in ihnen -wahrnehmen. Buerft berricht unter ben Burgern feine Ginigfeit, ausgenommen unter folden, Die fich ju boshaften Unternehmungen gegen bas Ba= terland, ober gegen angefeindete Burger verbinden. Beil die Religion und die Furcht vor Gott al= lenthalben vernichtet ift, fo balt man Treu und Blauben, und felbst Eibe nur fo lange, als fie nublich icheinen. Man bedient fich des Eides nicht, um ihn ju beobachten, fondern um andere Dadurch besto eber betrugen ju fonnen; und je gludlicher ein folder Betrug ausgeht, besto mehr Ruhm und Ehre erwirbt man fich, fo bag man Die Bofewichter als fluge Leute bewundert, und redliche als Thoren verachtet. In der That ift in ben Italianischen Stadten alles vereinigt, mas verderben, ober verdorben merden fann. gen Leute find trage, die Alten ausschweifend, und jedes Alter und Beschlecht ift burch fchandlis de Lafter verunftaltet: wegwegen auch die guten Gefete

Befete gegen die bofen Gitten nichts belfen. Daber entspringt die allgemeine Sabsucht, und die Begierde nicht nach mahrem Ruhm, fondern nach unverdienten Titeln und Ehrenftellen, welche wies berum Feindschaften und Parteyen erzeugen, moburch endlich Morde, Berweisungen und Beraubungen von Unschuldigen hervergebracht werden. Die Cuten ftreben nicht mit folchem Gifer, wie bie Bofen, barnach, Befchuger und. Beforberer ju erhalten, und fie fterben baber meiftens unge: ehrt, und unbeschuft dahin, oder werden gezwungen, gleich ben Bofen fich in gewiffe Parteyen ju begeben, um nicht gang gertreten gu merben: Die Baupter folder Partenen beschönigen ihre 216fichten ftets burch icheinbare Titel, und geben vor, die Frenheit, welche fie alle haffen und un: terbruden wollen, unter bem Dahmen von Ari: ftofratie, oder Demofratie ju vertheidigen. Die Belohnung ihres Gieges ift nicht ber Ruhm, bas Baterland befrept, fondern bie Benugthuung, ihre Gegner übermunden, und die bochfte Bewalt an fich geriffen ju haben. Um diefe ju erlangen und ju behaupten, magen fie alles, es mag fo ungerecht, fo graufam, und niedertrachtig fenn, Alle Gefete und Einrichtungen, welche fie machen, gielen nicht auf bas gemeine Befte, M 5 (on: fondern auf ihren Privatnußen ab; und eben so verhalt es sich mit Krieg und Frieden und Bundnissen... Wehn eine Parten verjagt, eine Spaltung gehoben ist; so entsteht gleich eine andere.
Bleibt auch eine Faction ohne alle Gegner die obsiegende; so theilt sie sich unter einander wieder.
Dies beweist selbst die altere und neuere Geschichte
unserer Stadt. Ein jeder glaubte, daß die Gueffen lange in Ruhe und Ehre leben wurden. Allein bald nachher entstanden die Factionen der
Schwarzen und Weissen, und da die Weissen
überwunden wurden, so war doch die Stadt nie
ohne Partenen, entweder durch den Einstuß der
Werjagten, oder durch die Eisersucht und Anmaassungen der Vornehmen, und des Bolks, u. s. w.

Um die Sitten der Europäischen Bolfer im vierzehnten Jahrhundert zu beurtheilen, muß man das Betragen nicht unbemerkt lassen, welches Siesger gegen Ueberwundene besbachteten. In den Rriegen zwischen den Englandern, und Schottlans dern, oder den Franzosen, geschah es nicht selten, daß man Stadte und Schlosser, die man erobert hatte, ganz abbrannte, und alles ohne Untersschied, selbst wehrlose Greise, Weiber und Kinder umbrachte a). So gar der eble, und sonst milde Prinz

a) Man febe unter anben Froissart T. I. ch. 76. 97.

Prinz von Wales ließ in der Stadt Limoges alles, was Othem hatte, wenigstens vier tausend Menschen niederhauen b). Die Spanier und Teutschen warfen die vornehmsten Kriegsgefangenen in Ketten c), und die Französischen Solleute wollzten deswegen nicht mit ihrem Könige gegen den Herzog von Geldern ziehen, weil die Teutschen ihre Kriegsgefangenen auf eine grausame Art in sessen Shumen mishandelten, um desto grössere Ranzionsgelder von ihnen zu erzwingen d). In dem Kriege, welchen die Genter mit dem Grafen von Flandern sührten, ließ ein herr von Jeumond, Grand Baillif de Flandres allen Gentern, die er in seine Gewalt bekam, die Augen ausreissen, und Ohren

b) Mezeray IV. 181.

c) Froissatt I. c. 506. p. 420, bes. III. c. 109. p. 296.

d) Car, so last froissert an bem jusest angesührten Ort die Französischen von Abel reden, ils (les Allemans, sont moult convoiteux, et plus, que nulles autres gens: et n'ont point pitié de nulluy, puis qu'ils en sont seigneurs: mais les mettent en prisons estroites, et en seps sort merveilleux, et sort gresillons, et en autres attournemens de prisons: dont ils sont de ce faire subtils, pour attraire plus grand' rançon: et quand ils sentent, qu'ils ont à prisonnier un grand Seigneur, on un noble et vaillant homme, ils en sont grandement rejouis et les emmeinent avecques eux en Boesme, ou en Austriche, ou en Saxoingne, ou autre part: et les tiendront en lieux ou en chasteaux inhabitables, Allez les querre là. Telles gens valent pis, que Sarrazins ne Payens.

Ohren und Rafe abschneiben, oder die Suffe abhauen e). Ein Herzog von Bretagne schämte fich nicht, unter andern Baronen auch ben Connetable de Cliffon, dem er feind war, ju einem groffen Baftmall einzuladen, bann felbit zu einem andern Gaftmabl ju geben, welches der Connetable bem versammelten Adel von Bretagne gab, und nach Diefem Baftmahl ben Connetable, unter bem Bormande, ihm einen festen Thurm auf einem neu erbauten Schloffe ju zeigen, fest ju halten. Der Bergog wollte den durch Berratheren herben gelodten Connetable durchaus binrichten laffen, von welchem Borhaben er nur mit groffer Duche durch Die ftets eineuerte Borftellung jurud gebracht murbe: daß eine folche That ihn aller ritterlichen und fürstlichen Ehre berauben, und den Ronig von Frankreid ju feinem unverfohnlichen Feinde machen wurde f).

Auch im funfzehnten Jahrhundert verdiente Seutschland den Ruhm, daß es wurdigere Beherr: fcber,

e) ib. T. II. Ch. 157, p. 277.

f) III. ch. 65. p. 197. Et qu'en ponse le duc à saire? Il est entierement insame: et ne sut jamais homme plus deshonoré. On n'aura jamais siance en nul haut Prince; puisque le duc a ainsi receu et par voyes obliques et fallaces amené ces preudhommes et vaillans hommes veoir-son chastel, et puis les a ainsi deceus, Que dira le Roi de France etc.

scher, tapferere und edelmuthigere Fürsten und Fürsstenschne, eine größere Bahl von Reichen und machtigen Stadten, einen ausgebreiteteren Sandel, und blühendere Gewerbe und Kunste hatte, als irgend ein anderes großes Land in Europa g). Deffen ungeachtet waren die Sitten auch der Teutschen Hofe und Stadte, der Bornehmen und Geringen, der Layen und Geistlichen in einem solchen Grade verdorben, daß, wenn wir nicht gewiß wusten, daß die Lasterhaftigkeit anderer Wolfer in demselbigen Zeitraum noch größer gewesen ware, man es kaum für möglich halten sollte, daß das Sittenverderben irgendwo einen noch höheren Grad hätte erreichen können.

Die Stande von Pohlen und Bohmen boten im funfzehnten Jahrhundert ihre Ronigscronen mit. Uebergehung der nachsten Erben mehreren Teutschen Fürsten an. Diese Teutschen Fürsten aber lehnten biese verführerischen Geschenke mit der Erklarung ab: daß sie auch selbst Eronen nicht annehmen mochten, wenn sie rechtmaffigen Erben entzogen wur-

g) Man sehe bes. Aen. Sylv. Epist. ad Martinum.
Meyer in Op. p. 858. audacter dicimus, nunquam
Germaniam diciorem suffe, quam hodie: nunquam ornatiorem, nunquam armis potentiorem...
Quid memoremus nobilissimas urbes vestras, et
splendidissimas: ditissima templa, opulentissimos principes ac praelatos, etc.

In der That, ruft Meneas Sylvius dus, ein groffer Ruhm unfere Zeitalters, und bes fonders ber Teutschen Ration, wiewohl, fest ber Italianifche Staatsmann bingu, Manche bie Ents. baltung von fremben Ronigreichen nicht fo mobil als eine Wirfung von Gerechtigfeitsliebe, ober Biederkeit loben, denn als Thorheit, oder Trags beit tadeln werden h). Eben biefer Staatsmann erzählt vom Albert von Brandenburg i), daß, als biefer Furft mit 3000 Reifigen in Bien mar. fein oberfter Marichall, oder Anführer ibn eines Tages gefragt habe: ob er ihn jum Beren von Dien und Deftreich machen folle, weil es ein leichs tes fen, ben Raifer Briederich gefangen gu nebs men. Auf diese Frage habe fich Albert von Brandenburg ein wenig bedacht, bann aber ents fcoloffen geantwortet: ich hatte bas, was bu fagft, verzeihen konnen, wenn bu es ohne mich ju fraz gen gethan batteft. Allein ich felbft fann bir nichts · Schlechtes befehlen.

Wenn

h) Historia Europ. I. e. 25. Ingens laus nostrae actatis, et magnum decus Germanici nominis, quamvis non ambigo esse aliquos, qui non tam justitiae, quam ignaviae tradunt, alienis regnis abstinere. Mgo quod boni speciem habet, non laudare non possum. Dem verschmisten Italianer schien bas Ausschlagen von Eronen, die man nicht mit Recht anbieten und annehmen konne, nur speciem boni zu haben.

i) ib. I, c, 22.

Benn folche Benfpiele von Treue und Rede lichkeit im funfzehnten Jahrhundert nur in Teutsche land gefunden murden; fo maren fie auch in une ferm Baterlande aufferft felten, und beweifen ubers dem im geringsten nicht, daß Fürsten, die in ein= gelnen Sallen Edelmuth bewiefen, oder die Schans de von verratherischer Treulofigfeit fürchteten, Defe wegen wurdige Birten und Bater ihrer Bolfer ges wefen feven. Bielmehr erhellt aus der merfmurbigen Schilberung bes Soflebens, welche Meneas Sylvius entwarf, bag Raubsucht, Merd, grobe Schwelgeren, und Ueppigfeit, endlich eine veracht= liche Riedertrachtigfeit im Unrechtthun, und Unrechtleiden an ben Sofen der Teutschen wie anderer Farften geherricht haben. Benn man auch fagen wollte, daß die ermahnte Schilberung von Meneas Sylvius eine bloffe Declamation, oder fatirifche Redeubung fen; fo fann man boch befregen Die ein: Belnen charafterifchen Buge, die barin vorfommen, nicht ablaugnen; benn eben diefe charafterifchen Buge tragen das Gepräge der Wahrheit fo unverkennbar an fich, daß man fie nicht verwerfen durfte, wenn fie fich auch in der hamischsten perfonlichen Satire fanden. Der unverschamtefte Pasquillant von Fürsten und Sofen wurde jest beide gang anders maß: len,

Ien, als Aeneas Sylvius die Fursten und Sofe feiner Beit gemahlt hat k).

Richt Benige, fagt Meneas Sylvius, merben jum Sofleben burch das groffe Glud verführt, welches einzelne Personen durch die Gnade von Fur: ften gemacht baben. Belche, fragt er fich felbft, maren aber diefe? Fast immer nur folche, welche fie mit ihren Gitten und Befinnungen übereinstimmend fanden. Beißige Furften haben Bohlgefallen an Perfonen, Die ihnen Ochage jufammenfcharren helfen: wohlluftige an folden, die ihnen Dabchen und Frauen verkuppeln: Trunkenbolde an Saufgefellen, und graufame an blutgierigen Dienern, welche ihrer Grausamkeit frohnen. Reiner findet Gnade, und besonders fleigt feiner aus einem nieberm Stande ju hoher Bunft empor, als welcher fich derfelben durch irgend eine groffe Unthat murbig gemacht hat. Und wie gefahrvoll ift biefe Bunft, wie gefahrvoll die Reichthumer, die baburch erworben werden! Bergebens hoffen Gunftlinge, fich mit ihren Ochagen gn rechter Beit ju retten, und ben Sof zu verlaffen. Go bald man biefe Absicht mertt, fo fchidt man einem folchen Bluchtlinge einen Anklager auf den hals, lagt ihn burch par: tepische

k) Man sehr ben Brief an Johann Aich. Ep. 166. in op. p. 720. et sq.

tepifche Richter verurtheilen, nimmt ihm fein une rechtmaffig ermorbenes But, und gemeiniglich auch bas Leben, damit er nicht über empfangenes Une recht flagen tonne. Bleibt Jemand aus gurcht vor folchen Unfallen am hofe; fo tann er das Geinig ge nicht genieffen, und fann es nicht ein mabl nach feinem Tode benjenigen Perfonen zuwenden, die ibm om thewerften find, indem fich die Furften gu Ere ben fast aller Reichen aufwerfen, Die in ibrem Bebiethe fterben 1). Beife Manner finden ju ben Furften und ihten Sofen feinen Bugang, ausgenommen, wenn fie ben Rubm ihrer Beisbeit und Engend durch niebrige Schmeichelepen schanden mol. Ien. Dagegen find die Pallafte ber Brogen mit Gangern, Mufikanten, Chalksnarren und Doffene reiffer angefüllt, welche ihre Eitelfeit figeln, und ifinen bie Beit vertreiben tonnen. Diefe allein haben: Die Kreiheit zu fagen und zu thun, mas fie wollen. Treue Diener werden an den Sofen des groften Theils von Rarften auf Die unwardigfte Art ges mifbandelt. Wenn die Fürsten felbst die koftliche ften Beine aus goldenen, oder filbernen, oder chry stallenen Docalen trinten; fo laffen fie ibren Sofe leuten fauren Bein, oder gar nur verborbenes

<sup>1)</sup> p. 734. Vix enim hodie dives aliquis moxitur, cui principes non succedant.

Bier in ichmubigen boffernen Rannen reicher m). Bo wie es fich mit ben Betranten vestatt, fo verbalt es fich mit ben Speifen , bem Beeuthe , ben Bobfeingen, und ben verfprochenen Belogmingen. Die fürftlichen Tafelie werben ftets mit ben mannichfaltigften, und ausgefuchteften Arten von Gleifch, Ben felteften Rifchen, Bemufen, und Fruchten befegt. Die Sofleute hingegen erhalten fein an-Beres Fleisch, als von alten, ober flinkenden Ra: Ben, Biegen, Schweinen ober Baren n): feine andere, als übel riechende, ober übel fchmedende Rifthe aus truben ober fumpfigen Baffern: fein anderes, als fcmarges faum geniefbares Brob: Bein anderes, als fchlechtes Dehl aus ben Lampen, und fein anderes Semufe, als harte halb getochte Erbfen, Bohnen, Linfen, ober Roblarten, Die noch Saufig mit Afche, ober Gand vermifcht find. Die Gerren

m) p 728. Taceo illos principes, qui tantum cereviliam in potu praebent, quae cum ubique amara fit, in curiis tamen et amarissma est. Neque tibi aut in argento, aut in vitro dari pocula credas, namque in uno furtum timetur, in altero fractura. Potabis igitur ex ligneo cipho, aigro, autiquo, foetido, in cujus fundo faex concreta est, in quibus minxisse domini consueverunt.

a) nulla tibi alia mactantur animalia, quam boves, caprae, porci, vel urfi, nec ifia recentia, vel psululum trita, fed postquam foetere coeperunt, dispensatores emere solent, sam que minoris emunt, eo magis farantur.

Berren fpeifen taglich an Tafeln, bie mit frie fcher und feiner Bafche überzogen werben. Die ichlechten Lifche ber Bofleute find mit Eachern überlegt, bie man von den Tifchen felbft nicht une terfcheiden fann; und bie Gervietten find fo gers riffen. und fomugig, bag fie an ben Fingern bangen bleiben, welche man bamit abtrodnen will: und wegen biefes edelhaften Schmutes ift es faft beffer, in Ochweinestallen, als an den Sofen von pornehmen herren ju effen o). Der Rabrung ber Sofleute entspricht ihre Bohnung vollkommen. Gebr oft erhalten die Sofleute nicht ein mabl befondere Schlafgimmer und Betten, fondern es muffen ihrer jehn, ober gwanzig in einem Bemach liegen, wo bie Bolleren, Die Unreinlichkeit, ober Die Gefchwähigkeit und ber Muthwille gar teinen Solaf erlauben. Wenn man ben Sofbedienten auch Betten anweist, fo find biefe abichredend unfauber, und mit allen Arten von fcheuflichem Ungeziefer angefüllt: und was diefe noch von Rus be gestatten, bas wird von einem widerlichen, D 2 ober

o) Quid tibi de mappis dicam? nigris, laceris, unctis, quae... te lequuntur, si quando se volueris tergere... tua mensalia truncis affixa tam diu, ut discerni a mensa non possint,... ut fatius sit in stabulis porcorum, quam in eurlis comedere dominorum l. e.

ober unbandigen Benfchlafer geftort p). Alle biefe Beschwerden bes Soflebens nehmen im Rriege, und auf Reifen um viele Grade ju. Dann muffen bie Diener ber Ronige und Furften Froft und Dife, Regen und Bind, Sunger und Durft, Befahren ber Bege, und Befahren vom Reinde über fich ergeben laffen. Beil bie meiften Furften es gar nicht bulben tonnen, bag andere Denfchen auch froh und gludlich find, fondern vielmehr an ben Unfallen ihrer Ditgeschopfe Bergnugen finden; fo bleiben fie felten lange, wo alles im Ueberfluffe. porbanden ift, und eilen in Begenden, wo nur fie alles voll auf haben, und bequem mohnen tons nen. Gie boren es gern, wenn man ihnen ers gablt, bag der eine ein Pferd verlohren babe, ber andere in ein Baffer gefturgt, oder vor Ralte erftarrt, ober vor Sige verfcmachtet fen q). Much im tiefften Frieden ift es am Sofe nicht moglich, fich gu fammeln, feinen Beift durch den ftillen Umgang mit ben Beifen langft verfloffener Jahr: hunderte, und fein Berg durch die Befellichaft unb

p) Si plumas fueris affecutus, ad pediculos, pulices, culices, et alias infinitas, vel mordentes, vel teterrime foeteutes beftiolas te praepara. — Linteamina immunda, foetida, lacerata, et quibus nuperrime pestilentia sunt mortui, tibi dabuntui, etc. p. 732-

<sup>9)</sup> p. 733.

und Lehren von tugenbhaften, und unterrichteten Mannern zu bilben. Die Wohnungen der Konige und Fürsten erschallen unaufhbrlich von dem Ges schrey und Serausch von trunkenen, oder muths willigen oder eigensinnigen Menschen, oder von den schändlichen Reden lasterhafter Buben, die sich rahmen, Jungfrauen geschändet, Weiber entzehrt, Widersacher umgebracht, oder Unschuldige berandt zu haben. Wie sehr irren sich die Eltern, welche ihre Sohne an die Hofe schieden, um feine Sitten zu sernen: da wo Schwelgeren, Beis, Wohllust, Neid und Ehrsucht gemeinschaftlich ihren Sit ausgeschlagen haben!

Im 15. Jahrhundert lebte kein Teutscher Ralsfer, und vielleicht kein anderer Kurst, welcher für die Wiederherstellung des Reichs, und die Verbeffeseung der Kirche einen so groffen Eifer bewiesen hatte, als der Kaiser Sigismund. Mahrscheins lich aber war auch in demselbigen Jahrhundert kein anderer Teutscher hof so verdorben, als der des Kaisers Sigismund, und seiner Gemahlinn Barbara, aus dem Hause Eilley. Go wohl der Raiser, als die Raiserinn übertraten ohne Scheu alle Geses der Sprarkeit, und des Mohlsstandes. Sigismund buhlte mit allen schnen Madchen und Weibern, die er antraff, und scheint

auf eine gewiffe Art das gange beilige Romifcbe Reid als feinen Barem angefeben ju babert. Much begegneten ihm ausgelaffene Beiber als ei= nem luftigen Bruber, ober wie die Zeitgenoffert fagten, als einem froblichen ichimpflichen Berras. Als der Raifer im 3. 1414. nach Strasburg farre, fo befucten ibn, wie bergog in feiner Chronif ; melbet r), am Morgen nach feiner Untunft einige luftige Beiber, um fich mit bem Raifer ju erles= Stigen. Sigismund wurde burch ben Muthwil; len feiner ichonen Freundinnen diefen fo gleich ge= ftimmt, bag er einen Mantel umwarf, und mit ihnen am bellen Tage burch die Straffen ber Stabt tangte. Als ber tangende Raifer, und bie Stras= burgiften Tangerinnen in Die Rurbergaffe famen, fo fauften die lettern bem Beberricher des Teut= ichen Reichs ein Paar Souh für fieben Ereußer, und nachdem ber Raifer bie ibm gefchenkten Ochus he angethan hatte, tangte er fo lange fort, bis er gang ermudet in feine Bohnung jurad fehrte. Sigismund erlaubte ber Raiferinn Barbara, ihren unerfattlichen guften eben fo ungehindert gu fol:

r) herzog beruft fich auf die Chronit bes von Ros migshoten, der nichts davon fagt. Man sehe Schilter ju Konigshof. Chronit S. 145. Auch Lehmann Speier. Ehr. S. 872. nannte dafer den von Konigshofen unrichtig als den Gewährss mann der berührten Anekdote.

folgen, als er ben feinigen folgte. Er betraff fie febr oft im Chebruch, ohne ben ihm angethanen Schimpf zu ahnden s). Barbara erflarte, bag es gar fein anderes But fur ben Menfchen gebe, als finnliches Bergnigen, und besonders das Bergnugen, ber thierifchen Liebe, und baf es bochft thoricht fen, nach biefem Leben noch Bergnugungen ober Schmerzen ju erwarten, weil mit bem Sobe des Leibes alles aus fen. Gie fpottete best beiligen Jungfrauen, Die fremwillig den Freuden entfagt batten, in welchen fie allein die bochfie Gludfeligfeit fand. Gie martete gar nicht ein mabl, bis Junglinge und Manner ihr Untrage machten, fondern fie lodte diefelben, oder notbigte fie ju ihren Umarmungen. Dach bem Tobe ihres Gemable ging fie nach Konigsgrat, wo fie fich bis in ihr hohes Alter einen mannlichen ba: rem versammelte, und in ben iconblichften guften öffentlich umbermalzte t).

Unendlich emporender, als diefe Ausgelaffen. beit Ebniglicher Perfonen, mar das Betragen bes

4 jungen

s) Aen. Sylv. in vita Frid. III. p. 45. ap. Schilter. in Script. rer. Germ. Barbara, . . . nobilis genere, infamis vita mulier, quam faepe in adulterio Sigismundus comprehendit: fed adulter ignoviz adulterae. Nam et fibi nihil levius quam violare matrimonia fuit.

t) l. c.

jungen Bergogs 21dolph von Geldern u). Bers jog 21dolph Connte es feinem Bater nicht verzeis beh. baf er fcon über vierzig Jahre regiert bats te, und ihm noch immer ben Butritt gur bergoge ichen Barde, und zu allen bamit verbundenen Er nahm ifn alfo eines Bortheilen verfchlog. Tages gefangen, und ließ ihn ben falter Bittezung funf Teutsche Deilen weit barfuß in einen finftern Thurm fuhren, ber nur durch eine fleine Deffnung einige ichwache Strahlen bes Tageslichts empfing. In diefem bunteln Rerter lag ber batf-Iofe Bater über 6 Monate, ohne das bas barte Berg bes unnaturlichen Cohnes baburch geruhrt worden mare. Da endlich ber junge herzog ben Drohungen bes Raifers, des Pabftes, und des Bergoge von Burgund nicht langer widersteben Connte, und feinen Bater aus bem Befangniffe entlaffen mufte; fo wollte er bennoch auch bie vortheilhafteften Bedingungen nicht annehmen , die ihm von den Friedensstiftern angeboten wurden. Comines war felbft einer von benen, welche bem Bergog 21dolph antragen muften : bag er bas gange Bergogthum Gelbern behalten, und feinem Bater blog bie fleine Stadt Grave mit ihren Ein= funften. und brey taufend Bulben Denfion überlaffen

u) Memoir. de Comines IV. I. ad, 2. 1474. p. 194.

laffen folle. Der rafende Jungling antwortete: baß er lieber feinen Bater in einen tiefen Brunnen werfen, und fich felbst nachsturgen, als einen folden Bertrag eingehen wolle. Gein Bater fen vier und vierzig Jahre Bergog gemefen, und es fen einmahl Zeit, bag er es gleichfalls werbe. Er wolle ihm gern 3000 Gulben Denfion bezah: Ien, aber mit ber Bedingung, baf der Bater nie wieder die Grangen des Bergogthums betrete. Der emporte Bater wollte feine letten Rrafte gue fammenraffen, um bas Ungeheuer feines Gobnes in einem Bwentampf zu vertilgen; aber\_auch biefe Anerbietung wies Bergog 2100lob mit Sobn von fich. - Scenen Diefer Art fchildern nicht blog Die bandelnden Perfonen, fondern bas gange Beit-Much die euchlofeften, und undanfbarften Rurftenfobne murben jest nicht fo handeln, und fo reben, als Bergog Adolph von Beldern that v).

O 5 Die

bung S. 59. halt ben Furften und Sitten bes bung S. 59. halt ben Furften und Sitten bes Mittelalters eine unverdiente Lobrede, und führt unter anbern ein Teftament eines Markgrafen von Baaben vom J. 1453. au, worin dieser befahl, daß man alles Uurecht, was er etwa angethan habe, wieder gut machen folle. — Es gab allers dinfte in jedem Jahrhundert des Mittelalters gute Furften. Allein die Gute ihres Charafters, und die Unsträssicheit ihres Lebens läst sich am wenige ften aus ihren Testamenten beweisen. Schadens ersetzung, die man den Erben auftrug, war ein

Die Sitten ber Butger in ben Refibengftabten anoffer Seutscher Fürsten maren wenig ober gar nichts beffer, als bie Gitten der Sofen Rachdem Aeneas Sylvius in feiner Befchreibung der Stadt Bien w) bie Groffe ber Feftungewerke, Die Sobe und Schonbeit ber Saufer, bas herrliche Pflafter ber Straffen, Die unglaubliche Menge von Lebense mitteln, und befonders von Bein, die nach Bien gebracht murben, und andere Borguge biefer Saupt: fadt von Defterreich gepriefen hat; fo fest er hingu, bag in biefer graffen und ebeln Stadt noch viele graufiche Dinge gefchaben. Tag und Racht, fagt Aeneas Sylvius, tampft man in ben Straffen, wie in der Schlacht, indem bald die Sandwerfer gegen die Studierenden, bald bie Sofleute gegen Die Burger, und bald die Burger gegen einander Die Baffen ergreifen. Gelten geht eine Feierlichfeit obne

Compliment, welches gute und schlechte Fürsten, und die lettern mehr, als die erstern, ihrem Beswissen, ober dem lieben Gott in ihren Lestamens ten machten, das aber auch das Schickfal aller Complimente hatte, namlich nicht erfüllt zu wers den. Die Nachkommen hielten sich nicht verpslichtet, Unrecht gut zu machen, welches sie nicht zugefügt hatten, und es ware, wie Mezeray mehrmahl in der Beschichte des Laten und 15ten Jahrhunderts anmerfr, bester gewesen, kein Unsrecht zu thun, oder angethanes Unrecht selbst zu vergüten, als auf dem Sterbebette die Genugsthung andern aufzutragen.

w) Aeneae Sylvii Oper. p. 718. et fq.

ohne Blutvergieffen vorben. Tobtichlage find febr baufig, und Streitende werben nie von einander geriffen, indem weder der Fürft, noch bie Stabte obrigfeit fich barum befummern. Bein ju fchenfen, gereicht Miemanden jur Schande. Saft alle Barger halten Trinfftuben, mo fie Trinfbraber und liederliche Dabden binrufen, auch umfonft etwas ju effen geben , damit man um befto mebr trinken moge. Der Pabel ift gefraffig und ber Ablleren ergeben, und verzehrt am Gonntage, mas er in der Woche verdient bat. Die Babl ber offentlichen Dadchen ift ungeheuer, und wenige Frauen find mit einem Mann gufrieden. Die Edek leute machen baufig Befuche bei fconen Burger: frauen. Dann bringt ber Mann Bein, um feis nen vornehmen Baft ju bewirthen, und lagt ibn nachber mit ber Rrau allein. Die meiften Dad: chen mablen fich Danner ohne Borwiffen ihrer Eltern, und Bittmen beirathen nach Belieben in ber Trauerzeit. In der gangen Stadt find nur Benige, beren Boreltern bie Nachbarfchaft fennt: Die meiften Einwohner bestehen aus fremden Unfommlingen. Reiche Raufleute beirathen noch im boben Alter junge Dabchen, und laffen fie nach wenigen Jahren als Wittwen nach. Diefe beirathen wieder junge Leute, mit welchen fie meiftens im Ebe:

Thebruch gelebt haben, und fo werben in Bien Tebr oft Derfonen bente febr reich und angefeben, Die noch geftern arm, und unbedeutend maren. -Ein jeber fann nach Belieben aber fein Bermbgen Thalten, und baber finden fich febr viele Teftaments: Erichleicher, welche reichen Alten nachstellen. Der Sage nach raumen viele Beiber ihre Danner; wenn fie ihnen ju lange leben, burch Bift aus bem Bege. Bang befannt aber ift es, daß Burger Saufig von Stelleuten umgebracht werben, wenn fie die lettern in dem vertrauten Umgunge mit ihren Beibern und Cochtern ftoren wollen. Die Biener leben ohne gefchriebene Befege nach einem alten Bertommen, das fie breben, und auslegen, wie fie wollen. Recht und Berechtigleit find bffentlich fell. Ber Beld hat, fann thun, was er will, und nur die Armen ergreift bie Band bes ftrafenden Richters. Gide und Bertrage, Die man ver Bericht abgelegt, und gefchloffen hat, werden ftrenge gehalten. Bas aber abgeleugnet werden fann, darauf barf Niemand ficher rechnen. Bannfluche furchtet man nur, in fo ferne fie zeitlichen Schaben bringen. Gestohlne Sachen, die man ben Dieben findet, fallen dem Richter anheim. Feste feiert man mit wenig Andacht. Dan verlauft die gange Woobe

Boche burch alle Arten von Fleisch, und Die Kut-

Berichtsverfaffung und Polizen maren in ben fladtischen Republiken, Die fich felbft regierten. beffer, als in ben fürstlichen Stabten. Uebrigens aber maren bie Gitten ber Einwohner eben fo ausz gelaffen, ale die ber fürftlichen Unterthanen. In Strasburg mishandelten bie von Adel bie gemeinen. Buraer mit Schlägen, und felbst mit scharfen Baffen ungeftraft, Schandeten ibre Beiber und. Tochter, fliegen ober brachen in ihre Baufer und. Barten ein, und fahlen ihnen ihr Beld ober ibre Fische y). In allen groffen Reichsftadten bes fude lichen und nordlichen Teutschlands maren bis in. Die lette Balfte des Ibten Jahrhunderts privilegirte Baufer des offentlichen Bergnugens, und allent= balben machten bffentliche Beibepersonen eine gebulbete und von der Obrigkeit geschuste Claffe von Menschen aus 2). In Genf, Rurnberg und ans - bern Stadten mablten die Dienerinnen der gemeis

non

x) Diefesbe Schilberung der Sitten von Bien wiesderhohlte Meneas Sylvius im Leben Friederichs
III. p. 4. g.

y) Bonigshofen 817. u. f. S.

a) Beders Geich, von Lubed II. 207, bes Protes Syndifus Rraut Geschichte ber Policey in den Bentschen Städten, im Hannov. Mag. vom J. 1786. 155. u. f. S. Voigts Gesch, von Quedlins burg III, 64. n. f. S.

nen ober irrbifchen Benus fahrlich ein Oberhaupt, ober eine Borfteberinn, welche ben Damen Der Borbellebniginn ethielt, und ber Obrigfeit ben Eib ber Treue leiftete. Gelbft in Rarnberg mach: ten fie eine forgenannte ehrbare Bilde aus, melche ein ausschlieffendes Recht jur Betreibung ibres Bewerbes hatte, und biejenigen als Bonhafen verfolgte, die ohne Erlaubnif daffelbige Bewerbe trieben. Das Befuchen von öffentlichen Saufern und Beibern mar fo wenig fchimpflich, bag vielmehr Die Glaubiger von angefebenen Perfonen, welche ibre Ochuldner jum Ginlager nothigten, wochentlich Frauengeld zu reichen angehalten wurden. In allen Stadten waren öffentliche Baber, in welchen beibe Beichlechter gemeinschaftlich babeten, und in welchen gleichfalls offentliche Beibsperfonen jum Bergnugen ber Besucher unterhalten murben. Bie groß die Bugellofigfeit in folchen Badern gemefen fen, beweisen die Rachrichten, welche Doggi von benen in Baben in ber Schweig gibt, mo ieder Befannte- und Unbefannte eine jede Frau im Bade befuchen, mit ihr reden, fie berühren durfte, ohne baf bie Danner, ober auch andere bas geringfte Aergerniß baran nahmen: wegwegen Dogs gi fagte, bag ber Dabme ber Eifersucht in Baben gange

ganglich unbekannt fen a). Geiftliche hatten nicht bioß fo haufig Bepfchlaferinnen, bas alle unachter Rinder baber ben Nahmen ber Pfaffenfinder enhielten, fondern man zwang fie fogge in vielen Gegenden, befonders in Frankreich, in der Schweiz, und in Friedland, baß sie Concubinen halten murften, bamit sie die Frauen und Tochter der Einwohner nicht bestechten michten b). Monde und Nannen besuchten die öffentlichen Baber, und mischen siehen so in fennen wie ben fo ich fentlichen Baber, und mischen siehen fo ich gaamlob, als die frechken Weiber und

a) Oper. Poggii p. 208. et sq. Nam cuivis licet / visendi, colloquendi, jocandi ac laxandi animi gratia aliorum bainea adire, et astare, adeo ut et cum exeunt, et ingrediuntur aquas soeminae majori parte corporis nudae conspiciantur...

Nulla suspicio inhonesti... Pluribus in locis idem qui viris et mulieribus quoque ad bainea est ingressus, ut saepissme accidat, et virum soeminae nudae, et soeminam viro nudo obviam ire.... Cernunt viri uxores tractari, cernunt... solum cum sola, nihil his permoventur.... Itaque nomen zelotypi, quod quasi omnes maritos oppressit, apud istos locum non habet. Neseiunt id generis morbi nomen, etc.

b) Il. co. Nia de Clemangie de Praes, Simoniacp. 165; — Laiei usque adeo persuasum habent,
multos coelibes esse, ut in plerisque paroclliis non
alites velint presbyterum tolerare, nis concubimam habeat, quo vel se suis se consultum uxoribus, quas nec se quidem usquequaque sunt
extra periculum. Sarpi s. p. 16. Edit. d'Amelot. aus zwingsis Schusschrift und Wiarda's
Offr. Sesch. I. C. 225.

Mannes, unter die üppigen Rinder der Welt c). Die groffe Sahl von öffentlichen Beibern brachte reiche und fromme Personen auf den Gedanken, Stiftungen zu machen, in welche liederliche Madechen, wenn sie ihren ftraflichen Bandel verlaffen wollten, aufgenommen murden, und Busse thun könnten; und daher entstanden die so genannten. Beguinenhanser, deren Mitglieder aber sehr haus sig ihr altes Gewerbe fortsetten, oder wenn sie dazu zu häßlich waren, das Handwerk von Rupps lerinnen ergriffen d). Man trug lange Zeit auch in

e) His quoque virgines veltales, vel ut verius loquar florales. Hic abbates, monachi, fratres, et sacerdotes majori licentia quam caeteri vivunt, et . fimul quandoque cum mulieribus lavantes, fericis quoque comas ornantes, omni religione adjecta. In Quedlinburg unterfagte man ben Monchen Baber auffer bem Clofter ju befuchen, Doigt 1. c. Schou im 15. Jahrhundert war man auch in Beutichs . land gegen die verdorbene Geistlichkeit so aufges bracht, bag ber frepmuthige Cardinal Julian mehre mabl verfichert, man werbe über fie berfallen, und fie ausrotten, wenn man fie nicht balb eruftlich res formire. Ep. ad Eugen. IV. in Op. Acnese Sylvii pag. 66. 67. Incitavit me etiam huc venire deformitas et dissolutio cleri Alemannias, ex qua Laici supra modum irritantur adversus statum ecclesiasticum. Propter quod valde timendum est, ne Laici more Hushtarum in totum elerum irruent, ut publice dicunt. - Animi hominum pracgnantes funt. Jam incipiunt evomere venenum, quo nos perimant. Putabunt le facrificium praeffare deo, qui clericos aut trucidabunt, aut spoliabunt. etc.

d) Lehmann Speieriche Chron. 6,724, 729, Matth. Paril. p. 413, 414.

in Teutschland zerhauene Hosen, die alles feben liesten, wovon wir jest glauben, daß nur die verworfensten unter den Schaamlosen es absichtlich entblossen können. Nichts war gewöhnlicher, als daß man auf feierlichen Hochzeiten alle Rleider abwarf, und dann tanzte, oder Jungfrauen mit Fleiß so fallen ließ, daß sie ganz entblost wurden o).

Auch das funfzehnte Jahrhundert beweist, daß die Lobreden auf die alte Treu und Redlichkeit eben so grundlos, als die auf die Keuschheit umsserer Borfahren sind. Man hat kurz vorher geles sen, was Aeneas Sylvius von den Einwohnern von Wien erzählt. Conrad Celtes rühmt zwar die ausserordentliche Strenge, womit die Obrigkeit in Nürnberg gegen die Verfälscher von Waaren verfuhr. Zu gleicher Zeit aber bedauert er, daß man nicht einen ähnlichen Ernst gegen die Urheber der Vergiftung des Weins übe, welche Weinvers fälschung er als eine neuerfundene bose Knnst vervahscheut f). Die Strafgeste gegen gewissehlose

e) Braut l. c. S. 157.

f) c, 15, de situ etc. Norimb. Vinorum etiam corruptores utinam graviore supplicio afficerent s cujus corruptelam, ut multa alia nostra facculaexcogitavere, ita illa quoque adulteratio, et exaaran-

Bormunder, und bestechliche Magistratspersonen wurden im funfzehnten und sechszehnten Jahrhuns bert in den Teutschen und Schweißerischen Stadten eben so oft, als die gegen übermässige Prachtsliebe, und verderbliche Verschwendung und Erpressungen ben Kindtaufen, Mahlzeiten, und andern Lustbarkeiten wiederhohlt und geschärft; und doch konnte man durch die strengsten Gefehe, und die härtesten Strafen weder die Beraubung von Wittwen und Waisen, noch die Bestechungen von Magistratspersonen, oder die Verschwendung und

Comel:

crandum malum inventum est .... Inventum illud Druidae esse ferunt. Martino Bavaro nomen illi erat, in Franciae oppido, quod a nigra quera cu dicunt. Dignus profecto acternis suppliciis etc. Conrad Celtes fubrt fo viele und fo bestimmte bole Birfungen bes verfalfchten Weins an, baf man faft glauben follte, bag bie gefahrlichfte Art pon Berfalichung bamabis erfunden worden, und allgemein auch in Leutschland gebraucht worben fep. Illo - (ber Erfinder ber bofen Runft,) mulieribus sterilitatem inducit, abortus sacit .... nutricibus lac inficit, aut detrahit, arthriticos dolores corpori immittit: in viris autem intestimorum, renumque tormina ... et corrosones viscerum inducit: et ut plura paucis dicam, venenum inflammat, mordicat, adurit, extenuat, exliccat, nec litim aufert, fed auget, ut natura fulphucis eft, cujus nagnam vim priusquam deserbuerint viua, commixtis aliis noxiis, et vemenofis rebus, quae hic docere pudet, addunt ... Hoe nos sub dulci melle venenum amicis nostris. uxoribus, liberis et nobismet iplis magnis pecuniis emimus etc. Allein biefe foredliche Erfins bung ift viel junger S. Bedmann's Beptrage jur Gefch. der Erk. B. III. 435, u. f. G.

Schwelgeren der Barger fammt den damit vers bundenen Difbrauchen gurudhalten g).

Die Teutschen und Ochweißer bes 15. Jahr. bunderts maren im Rriege eben fo graufam, als fie im Frieden nichtswurdig waren. Dach einem allgemeinen Rriegsrecht planderte man Gradte, Bleden, und Dorfet in feindlichen Landen aus, und gunbete fie bann an. Befagungen von eros berten Stadten mochten ihre Pflicht fo volltom: men, als möglich erfullt, und mit der bewuns bernswurdigften Capferteit gefochten haben ; fo . murben fie doch entweber gleich nach ber Ginnahme von Stadten, oder gar erft am folgenden Tage mit faltem Blute bingerichtet b). Rur felten wurden Standesperfonen entwedet jur Auswechs: lung, ober um eines boben Lbfegeldes willen aufs gespart, und es war fo gar den Ordonnangen ber Ochmeiger jumiber, ber Rriegsgefangenen ju schonen i). Johann von Bayern, Bischof von 90 a Lüts

g) Man febe bie baufigen Berordnungen fiber bie Bormunder im Schweißerifchen Mufeo, bef. im 4 Jahrgange S. 767. Bullingers Brief über die verdorbenen Sitten im Anfange bes 16. Jahrh. ib. S. 795. leber die Babenfahrten, und bie bamit verbundenen Ausschweifungen und Erprest fungen. helvet. Calend. vom J. 1786. C. 42. u. f.

h) Jufil's Seich. des Burg. Ariensi, im Helv. Cas-lend. von 1782. G. S14.

i) ib.

Luttich ließ nicht nur die Saupter ber Aufrührer, welche ihn vertrieben hatten, sondern so gar Beidder und Kinder. Monche und andere Geistliche auf das unmenschlichste hinrichten k). Man sah um Luttich und die übrigen Oerter des Bisthums nichts, als Wälber von Rädern, und Galgen, und die Maas wurde mit den Leichnamen von Unglücklichen angefüllt, die man zwey und zwey zusammengebunden hinein warf.

Auf meinem Mariche in bas Engabin, er: gablt Dirkbeimer 1), traff ich eines Tages an bem Ende eines gro Ten abgebrannten Fledens zwey alte Frauen an, die einen Saufen von etwa viers gig fleinen Rnaben und Dabthen wie eine Beer: Alle maren be Schweine por fich her trieben. Durch Sunger fo ausgemergelt, daß ihr Unblid Entfegen erregte. 3th fragte die Alten, wohin fie diefes bejammernsmurdige bauflein von Rinbern führen wollten. Die Suhrerinnen, welche faum vor hunger und Betrübniß den Dund offnen fonnten, antworteten: ihr werbet es balb felbft feben, mobin biefe ungludlichen Befcopfe getrieben werben. Raum hatten fie biefes gefaat, als die Rinder auf einer naben Biefe nieberfielen,

bie

k) Mezeray IV. p. 534. 535. ad a. 1408.

<sup>1)</sup> Oper. p. 82.

bie Grafer ausriffen, und fie begierig verfcludten. Die Rinder hatten es fcon gelernt, welche Gras fer und Rrauter ichmadhaft, und welche widerlich waren. Dies ichreckliche Schaufpiel feste mich aans auffer mir, und ich blieb lange wie verfteis nert fteben. Sebet ibr nun, riefen bie alten Krauen, wohin wir diese armen Berlaffenen fabren wollten, benen es beffer gewesen mare, nicht gebohren, als zu einem folden Elende aufbewahrt gu werben. Die Bater Die er Rinber find getob: tet, bie Datter burch Sunger und Roth vertries ben, ihre Saufer verbrannt, und ihr Bermogen geplundert worden. Und wir bekanernsmurbigen Alten find übrig geblieben, daß wir die Rinder, wie bas Bieb, auf die Beite treiben, und fo lange als möglich burch bas Effen von Rrautern und Erafern erhalten. Wir hoffen aber, bag bet Sod uns bald von unferm Clende befrepen merde. Es maren ber Rinder vor furgem zwenmabl fo viel, als ihr jest febt. Taglich bat ber grafliche Sungertob einige bavon weggenommen, und benen, bie noch übrig find, fteht bald ein abnliches Schid: fal bever. Als ich dies fah und borte, fo schließt Dirtheimer feine traurige Ergablung; fo konnte ich meine Thranen nicht balten, und konnte nicht

D 3

umbin, die Buth bes Rrieges zu verabicheuen, welche folche Unfalle hervor bringt.

Auf bem Rudzuge aus bem Engabin litt Dirtbeimer felbft mit feinen Rriegern eine folche Sungersnoth, daß Biele gleich ben eben ermahn: ten Rindern Die Grafer und Rrauter, welche fie am Bege antraffen, verzehrten, und einige in Raferen fielen m). In diefer Roth traffen bie milben Goldaten einen Bauern an, ber ein grof: fes Raf Bein auf bem Bagen batte. Man burd: borte bas Kaf mit ben gangen, und fing ben Bein mit den Belmen auf. Dies bauerte anbern zu lange, und diefe ftblugen bem Raffe ben Bo: ben aus, daß ber Bein verschuttet murbe. Bierüber entftand ein Streit, in welchem funfzig getodtet, und über hundert vermundet murden. Reiner Connte unterfceiben, ob er einen Freund ober einen Feind por fich babe, und doch bieb ein Beder auf einen Beden los, den er vor fich batte. Dirtbeimer verließ den rasenden Saufen von Rriegern, Die fich auf die blutenden Leichname ibrep Cameraden binfesten, und den Bein austranfen, ber nach ber Berfcuttung batte gerettet werben tonnen. - Go waren die Rriege und Rries Rrieger der tapfern Teutschen und Schweizer im funfzehnten Jahrhundert beschaffen.

Diefer Sitten und ber baraus entstehenben Unordnungen ungeachtet waren die Teutschen bas reichste, machtigste, und am wenigsten verborbene Wolk des funfgehnten Jahrhunderts. In Frank: reich, England, und Italien mar die Lafterhafs tigfeit und das daraus entspringende Unglud aller Stande viel groffer, als in unferm Baterlande. Comines, der zwar gang Europa, am genauesten aber boch Kranfreich, Burgund und Klandern fannte, leitet an mebrern Stellen feiner Demois res die innern und auswartigen Rriege, modurch alle Lander unfere Erdtheils gerruttet worben fepen, ober noch gerruttet murben, aus ber Berdorbenbeit ber Bolfer, am meiften aus der Berdorben= beit, ober wie er fich ausbrudt, ber Bestialitat, und Unwiffenheit der Furften ab n). Wenn ein Fürft, fagt diefer Befdichtschreiber, burchaus eine groffe Bahl von Rriegevollern unterhalten, und ohne alle Noth die Schage des Landes baran ver-

D 4 fcmen:

n) Liv. V. ch. 38. et 20. p. 330. et sq. et p. 346. 547.... Dieu est presque force.,. de nous bettre de plusieurs verges, pour nostre bestialité, et pour nostre meuvaisse, que je croys mieux: mais la bestialité des Princes, et leur ignorance est bien dangeurense, et à craindre: car d'eux depart le bien et le mal de leurs Seigneuries.

fcmenben will : wenn Diemand fich feinen Leibens Schaften widerfest, und diejenigen, Die etwa Bes genvorstellungen machen, feinen Born auf fich las ben;' wer fann da belfen, wenn Gott nicht bilft ? Begen ibre eigenen Unterthanen und Bafallen, mit welchen fie ungufrieden find, begen bie Gurs ften falfche Unflager, und bestochene Richter auf, und berauben fie badurch ihres Lebens, ober ihrer Krepheit und ihres Bermbgens. Begen Dachtis gere verfahren fie mit offenbarer Bewalt, unter bem Bormande, daß man die ichuldigen Lehnes pflichten verfaumt, und feinen Beborfam geleiftet Bornehme Beiftliche begen fie gegen ein: ander auf, oder werfen ihnen grundlofe Streitige feiten an ben Sale, um auf ihre Roften Bunfts linge bereichern ju tonnen. Den Abel fegen fie burch ihre Rriege in beständige Befahren und Aufwant, ohne benfelben, und bie übrigen Stande gu Rathe ju gieben, und boch follten fie es thun, weil fie es find, die ihr Leben, und ihr Bermogen aufopfern muffen. Ihren Bolfern endlich laffen fie gar nichts übrig, und wenn fie biefelben burch übermaffige Steuern ausgesogen haben; fo geben fie ihnen nicht einmahl gegen ihre befoldes ten Rrieger Ochug, Die ben armen Unterthanen alles nehmen, und fie bennoch auf bas unmenfcha lichste

lichfte mifhanbeln. Dies gilt befonders von unsferm Ronigreich, bas mehr als irgend ein ander res mir befanntes Christiches Land, unterbrack und vernichtet ist o).

Mirgends urtheilte Comines richtiger, als an Diefer Stelle. Rein anberes Reich murbe im funf: gehnten Jahrhundert burch die Lafter feiner Ronis ge und Groffen, burch auffere und innere Rriege, und felbst burch fo viele und fo groffe naturliche Uebel, durch Sungerenoth und Seuchen, Die meis ftens Folgen der fittlichen und politifchen Uebel waren, fo verobet, als Frankreich. Unter bem verrudten Carl VL, dem wohlluftigen und forgfo: fen Carl VII., bem graufamen und verschmißten Ludewia XI., und dem abentheuerlichen Carl VIII. war der Krangofische Sof ununterbrochen ein Schauplat ber verabscheuungewurdigften Greuel, und ber verruchteften Buben, welche nie mit ein: ander überein ftimmten, als wenn fle fich jur Beraubung bes leidenden Bolks verfcworen, und bie fich alsbann bie gewonnene Bente mit Bift, Feuer und Ochwerdt ju entreiffen fuchten. ge ober tonigliche Pringen ubten Chebruch, Men: delmord, Raub, Meineid, falfches Mungen, unb andere Berbrechen, welche die Befege mit ben bartellen **P** 5

teften Todesstrasen belegten, beynage öffentlich und ohne Scheu aus. Die einzigen nicht ganz verdorsbenen Glieder des Staats waren die Lehrer der Universität Paris, und die guten Bürger von Paris p). Diese stellten die Nothwendigkeit einner gründlichen Verbesserung des Staats q) auf das dringendste vor, aber ahne alle Wirkung; benn weder die Prinzen, noch die übrigen, welche Macht und Ansehen in Händen hatten, würden ben einer Verbesserung des Staats ihre Nechnung gefunden haben, und beide, sagt Mezeray, konneten es nicht dulben, daß man sie nothigen wollte, nühliche, oder wenigstens unsträssische Bürger zu werden r).

Barum anders, sagt der patriotische trico: laus von Clemanges s), sind wir von der Hohe des Ruhms, auf welcher Frankreich vor: mahls stand, in den Abgrund unsers gegenwärti: gen Elendes herabgefallen, als weil wir von un: fern alten Tugenden ausgeartet sind: weil wir Fleiß und Thätigkeit mit Trägheit und Sorgle: sigkeit,

p) Mezeray IV. 352.

q) Man febe bef, des Nicolai de Clemangiis Aufs fat de laplu et reparatione justitiae in beffen Berten p. 41. et fq.

r) l. c. p. 353.

s) l. c. p. 45.

figfeit, Ebelmuth und Standhaftigfeit mit fchimpfe licher Diedertrachtigfeit, und Leichtfinn, Daffige feit mit Schwelgeren, achte Ruhmbegierbe und Frengebigfeit, mit prablendem Stolz und Bers fdwendung, Redlichkeit mit Falfcheit, Frommigfeit mit Unglauben, Ordnung mit Bermirrung, Baterlandsliebe mit felbstfüchtiger Bugellofigfeit, mit einem Borte Berechtigfeit mit Ungerechtigfeit vertaufct baben? Die Sauptquelle aller biefer Uebel war ein unaufhaltsamer Bang, besonders ber boberen Stande, fich nicht mit dem ju be: gnugen, mas fie nach den Befegen thun und for: bern konnten, und die Rechte anderer willfubr: lich anzugreifen, und zu verlegen. hieraus ents fprangen guerft die brudenben Auflagen, die man auf bas gange Bolt legte. Mus ben Stromen von Gold und Gilber, welche diefe Eractionen flieffen machten, entstanden Bernachlaffigung ber bisherigen rechtmaffigen Sulfsquellen, tiefe Berachtung ber niebrigeren Stande, die man beraub: te, und endlich eine grangenlofe Berfcwenbung, welche wiederum eine unerfattliche Sabfuct er: geugte t). Der hungrige Sofadel theilt gewohn: lid

t) l. c. c. 12. p. 51. 52. Ex illo pullulavit germine antiqui regii dominii contemtus, ac negligentia: juriumque ac proventnum ad coronama perti-

lich bie Gummen, die man von bem Bolfe erprefit, noch ebe fle gehoben werden u). Der tonigliche Ochag empfangt wenig von bem ungereche ten Raube, und was er empfangt, das wirft er unmittelbar wieder von fich v). Beil bie Ber= fcwendung immer groffer, ale bie gewonnene Beute ift; fo fah man die offentlichen Caffen nie fo febr erichopft, und mit fo fcmeren Ochulden belaftet, als feit ber Ginfuhrung ber unmaffigen Abgaben w). Go wie der offentliche Schaf ohne Geld ift, fo ift die Rirche und bas Bolf ofne Odug, indem diejenigen, welche beibe vertheidis gen follten, ihre graufamften Feinde find x). In bem Rathe bes Ronigs benet feiner an bas allgemeine Befte, sondern ein jeder nur an feine eiges'

pertinentium corruptio et deperditio. Tanta etenim ex novis tributis impositis auri atque argenti manabant somma, ut jam ordinarii reditus, quasi pro nihilo habiti vilescerent. Ex hoc sonte domessicae seditiones, intestinaeque processerunt discordiae: ex illo intoleranda nobilitatis arrogantia profluxit, quae eacteros ex tune ordines sive status coepit contemnere, ac vili pendere, illorumque pro arbitrio bona diripere.

u) cum saepe tota indictio ex aulicorum sententia prius esse consueverit distributa, quam recepta. c. 20. p. 57.

The principal of the pr

<sup>₩)</sup> ib. p. 58.

eigenen Wortheile. Schmeichler, Bucherer, und falsche Runger regieren alles, und eben diese Berruchten sind es, welche durch Laster und Berrbrechen zu den grössen Reichthümern und Bürden gelangen y). Nichts ist mehr zu verwundern, ruft Vicolaus von Clemanges aus, als daß ein solcher Zusammenfluß von Berbrechen und Lastern, dergleichen unser Reich überschwemmt, sich nicht schon lange gegenseitig, aufgerieben hat 2). Ein so allgemeines Berberben kann nur durch den gemeinschaftlichen Rath, und den gemeinschaftlichen Ernst aller Stände des Königreichs abgewandt werden a).

Die

- y) Taceo, quod ex annis illis nulla cura reipublicae, aut publici commodi fuit: nullus fiatus regius, nulla in confiliis gravitas, in bellicis rebus firenuitas, in agendis confiantia, in exequendis diligentia; fed privatae cupiditatis explendae defiderium, omnia, quae publica erant, aut exfiinxit aut exforbuit. Quod per affentatores, et nummularios, ut turpiera fileam, omnia reguntur: qui dominorum lateribus indefinenter affiftentes cuncta pro libito difponunt; publica confilia privatis diffipant, publica commoda privatis fubvertunt, novas exactiones fuggerunt, nova numifmata fabricant, novas rapinas meditantur, et nihil plerumque, nifi in reipublicae excegitant pernitiem, ib.
- Epiff. p. 195. Illud potius mirum debet videri, quemadmodum le tanta foelerum colluvio tanto potuerit tempore absque incredibili contritione fustinere.

<sup>4)</sup> P. 55.

Die Sitten ber Beiftlichkeit waren nicht meniger verdorben, als die Gitten bes Sofes, und Die Rirche murbe von ihren Obern, mo mbalich. noch fcamlofer beraubt, als das übrige Bolf. Die pabstliche Cammer in Avignon gog unter als terley Dahmen eine groffere Gumme aus Frantreich, als die rechtmaffigen Einfunfte ber Ronige betrugen b); und die vornehmften Mitglieder bes pabstlichen Sofes, die Cardinale vereinigten in ihren Perfonen mehrere hundert, bismeilen ges gen funfhundert, Pfrunden c). Alles, mas ber pabsiliche Sof ju entscheiden und ju vergeben hatte, wurde ohne Rudficht auf Recht und Bur-Digfeit an den Meiftbietenben verfauft d). Wenn bie Raufer nicht gur bestimmten Beit gabiten, ober die ungerechten Forderungen der pabstlichen Sammler (collectores) nicht willig befriedigten; fo wurden fie von biefen fogleich entfest, ober in ben Bann gethan. Biele Rirchen und Elbster verfielen, weil man bas Gelb, was man ju ib: rer Ausbefferung batte anwenden follen, an die Agenten der pabfilichen Cammer gablen mufte. Andere

b) wenigftens 1400,000 Franten. Nio. de Clemang. P. 93-

c) id. de corrupt. Eccles. statu p. 11,

d) ib. p. 8. et fq.

Andere Rirchen und Elofter wurden verlaffen. weil Diejenigen, denen fie übergeben maren, nicht befteben fonnten. Manchen Aebten und Pralaten versaate man nach ihrem Tode bie ihnen gutoms menbe Bestattung, weil fie ihre Schulden an bie pabfiliche Cammer noch nicht abgetragen hatten e). Um biefen Beschimpfungen im Tobe, und ben Entfegungen und Berbannungen im Leben ju ents geben, ubten die Bifcofe und Pralaten eben bie bofen Runfte, welche ber pabftliche Sof gegen fie geubt hatte, und noch immer fortfeste. Øie plunderten ihre Unterthanen durch Eractionen. burch falfche Unflagen, und ungerechte Urtheiles fpruche f), und verhandelten alle Stellen, und Pfrunden, welche fie ju ertheilen hatten, felbst Die Erlaubnif, fundigen ju burfen, offentlich um Beld g). Die Bischofe maren fast nie in ibren Oprengeln gegenwartig, fondern jogen an bie Bofe ber Rurften, wo fie eben fo lebten, wie bie übrigen Sofleute h). Beil man ben ber Befet jung von geiftlichen Stellen nicht auf Sabigfeiten, Rennte

e) ib. c. 8. p. g. 10.

f) ib. p. 6. 15 - 17.

g) Ce war allgemein gewöhnlich, bag Pfarrer wegen ber Erlaubniß, Bepfchlaferinnen halten an burfen, mit ben Bifchbfen abhandelten.

b) ib. p. 16. 17.

Renntmiffe und Tugenben, fonbern nur auf Belb, ober Empfehlungen fab; fo wurden fast alle Memter und Burben ber Rirche mit unwiffenden und fittenlofen Denfchen angefüllt, die gum Theil vom Pfluge, ober aus ben fcmugigften Bereftatten entfloben waren, bevor fie in ben geiftlichen Stand traten i). Diele Bifchofe und Pfarrer fonnten faum lefen, und noch mehrere verftanden bas nicht, was fie ablasen, ober absangen k). Die geringere Beiftlichkeit wetteiferte mit ber bobern nicht nur in Unwiffenheit, fondern auch in Unfittlichteit. Birthshaufer halten, und befuchen, faufen, buren, ehebrechen, fpielen, fluchen, fchreien, und ichlagen machten bas gewöhnliche Leben und Thun ber Geelenhirten aus 1). Manche Pfarz

i) ib, p. 8. c. 6. Non tamen a studiis aut schols, sed ab aratro etiam et servilibus artibus ad parochias regendas, caeteraque benesicia passim proficiscebantur, qui paulo plus Latinae linguae, quam Arabicae intelligerent, imo qui et nihil segere, et quod reserve pudet, alpha vix noscerent a betha discernere.

k) L. c. p. 13. et p. 164. de praesulibus simonicis.

<sup>1)</sup> l. c. p. 16. Si quis hodie defidiofus est, si quis a labore abhorrens, si quis in ocio luxuriari volens, ad sacerdotium convolet, quo adepto, statim se caeteris sacerdotibus voluptatum sectatoribus adjungit, qui magis secundum Epicurum, quam secundum Christium viventes, et eauponulas seduli frequentantes potando, comessando pransitando, convivando, sum tessers et pila ludendo

Pfarrer waren Roche, oder Berwalter, oder and dere Bediente von vornehmen herren und Frauen: und wenn einer oder der andere nicht alles mit machen wollte, was seine übrigen Amtsbrüder thaten, so verspottete man solche als Verschnitter ne, oder Sodomiten m). Die Sitten der Ordensgeistlichen, und vorzüglich der Bettelmönche waren nicht besser, als die Weltgeistlichen n); und auch unter jenen wurden alle diejenigen, wels che fromm, keusch, und massig leben wollten, heuchler gescholten o). Nonnenclöster hielt man

ſø

dendo tempora tota consumunt. Crapulati veroe et inebriati pugnant, clamant, tumultuantur, nomen dei et sanctorum pollutissimis labiis exectantur. Sicque tantum compositi ex meretricum suarum complexibus ad divinum altare veniunt. Man sehe auch p. 165. de praes. Simon.

m) Alii cocorum funguntur officio, alii pinceraarum, alii oeconomi funt, ac dispensatores, alii mensarum assedae, alii dominarum, nolo turpiora dicere, pedissequi. Taceo de fornicationibus, et adulteriis, a quibus qui alieni sunt, probroeaeteris, ac ludibrio esse folent, spadonesque ac sodomitae appellantur. 1. c. p. 165

n) p. 21. Annon lupi rapaces sunt sub ovili imagine latitantes, qui more sacerdotum Beli in suis penetralibus oblata devorant, mero se ac lautis epulis cum non suis uxoribus, licet saepe cum suis parvulis, avide satiantes, cunctaque libidi, nibus, quarum torrentur ardore, polluentes?

e) p. 23. Quin etiam fi fimplex aliquis, fi caffus aut frugalis in collegio aliquo, vel conventu latam et lubricam perditorum viam non fectetur.

fo allgemein fur Borbolle, daß eine Jungfrau eine fleiden, and ihre Chre offentlich Preis geben, als eine und eben dieselbe Sandlung betrachtet wurde p).

Eine nothwendige Folge solcher Sitten war die tiefste Berachtung des ganzen geistlichen Standes q). Eben so aligemein war der Gedanke, daß die Kirche einer grundlichen Berbesserung des durfe, daß aber diese Berbesserung entweder gar nicht, oder ausserst schwer durch die Mitglieder der Kirche, und kaum durch allgemeine Kirchenversammlungen bewirft werden könne r). Die meisten Mitglieder von Concilien, sagt Nicolaus von Clemanges, trachten nur nach Besorderun-

gen,

fabrila ridicula caeteris efficitur, infolensque et fingularis infanus aut hypocrita continuo appellatur etc.

- p) p. 22. Nam quid, obsecto, aliud sunt hoc tempore puellarum monasteria, misi quaedam, non dico dei sanctuaria, sed Veneris exceranda profibula? sed lascivorum, et impudicorum juvenum ad libidines explendas receptacula, ut idem sit hodie puellam velare, quod et publico ad scortandum exponere.
- q) p. 8. Inde in ore vulgus tantus facerdotuma contemtus, tanta vilipenfio: inde totius ordinis eccletiastici dedecus, ignominia, opprobrium, et nimis erubescenda, si erubescere scirent, sed froms multorum attrita erubescere nescit. etc.
- r) Nic. de Clemang. Super materia Concilii gener. in Op. p. 62. et fq.

Burs

gen , und reichen Pfrunden , nicht nach bem Bobl ber Rirche, und wie fann man von folchen fleische lich gefinnten Menschen erwarten, daß fie von bem Beifte Bottes regiert werden ? s). Die Belt, fahrt eben Diefer vortrefliche Schriftsteller an einer andern Stelle fort t), ertragt aber die in ber Rirche herrichenben Greuel nicht langer mehr. Wer nicht gang blind, oder verblendet ift, muß nothwendig das Ungewitter mahrnehmen, was fich fcon feit geraumer Zeit gegen bie Rirche aufammengezogen bat. Biele Beichen feines Ausbruche find vorhergegangen, welche aber die in Sunden versuntene und verftodte Beiftlichfeit nicht gefeben bat, oder nicht feben wollte. Bas bleibt bir alfo, o bu Beltheiland übrig, wenn bu beis ne Rirche von ihren Schladen reinigen willft, als bag du fie in ben Feuerofen des Erubfals und ber Berfolgung werfest? und wenn du deinen Beinberg von dem Unfraute faubern willst, wos mit er gang überbedt ift, daß bu alle Baume und Pflangen, die fich darin finden, mit der

s) p. 70. 72. Ista non dico astruendo, sed inquirendo potius, ut per te possim certior sieria, quomodo putes Spiritum sanctum in Concilio praesidere, atque ad ea, quae falutis sunt hominum minime spiritualium mentes inflectere, atque traducere?

t) de corrupt, eccles, flat, p. 27, 28.

Wurzel ausreissest, und ihn ganz von neuem mit guten und fruchtbaren Sprößlingen beseßest? — Nicht bloß Nicolaus von Clemanges u), son= dern auch andere gleichzeitige Schriftsteller versischern und beklagen es, daß die Bersehung des pabstlichen Stuhls nach Avignon ausser allen Arsten von Erpressungen auch alle Arten von Lastern, und besonders eine ungeheure Prachtliebe und Ueppigkeit in Frankreich eingeführt habe v).

Die Begierde allein zu herrichen, und wills kuntlich zu rauben, war es, welche unter ber schwachen Regierung Carlo VI. die Prinzen von Geblur, und vorzüglich die Herzoge von Orleans, und von Bourgogne, und deren Anhänger ges

u) p. 25.

v) Ex illo plane suam cladem imminere praenosse debuit, ex quo propter suas forniestiones odibiles Romuli urbe relicta Avinionem confugit, ubi quanto liberius, tanto apertius et impudentius vias fuae Simoniae et profitutionis exposuit peregrinosque et perversos mores, calamitatum inductores in nostram Galliam invexit, rectisque ursque ad illa tempora moribus frugalibus disciplina instante, nunc vero luxu prodigioso usque adeo folutam, ut merito ambigere pollis, utrum res auditu mirabilior sit, an visu miserabilior. 1. c. Bu ben auslanbifchen Laftern geborte unter andern die Giftmifcheren, vor beren nachftellnus gen fein Ronig mehr ficher mar. Traditus faepius a suis Carolus quintus, saepe etiam potionibus appetitus: ut magna ex parte temporis non nifi arte medicorum atque subsidiis viveret, Nicol. de Clemang, de lapíu ac reparat, just, p. 51,

gen einander aufbrachte, und bie beiben Partepen ber Bourgignons, und Armagnacs erzeugte, die fich lange mit Tigermuth verfolgten. Die Daupter Diefer Partepen hatten fich im 3. 1405. bem Scheine nach mit einander ausgefohnt, und von diefem Beitpuncte an that ber Bergog von Burgund alles, mas er fonnte, um den Bergog von Orleans burch jede erfinnliche Bezeugung bon Butrauen und Freundschaft einzuschlafern, und die Liebe der Einwohner von Paris ju ge= Da er beibe 3mede erreicht zu baben glaubte; fo miethete er gegen bas Ende bes 3. 1407. einen Saufen von Meuchelmbidern, die feinem Feinde auflauern, und ibn mit einem Beile niederhauen muften. Bey dem erften Berucht von biefem Deuchelmorde ftellte er fich, als wenn er gar feinen Untheil baran batte. Er begleitete fo gar ben Leichenjug bes erichlagenen Bergogs, und bemeinte ibn nicht weniger, ale bie treuen Freunde des Orleanischen Saufes. Als man aber in bem geheimen Confeil bavon ju reben anfing, daß man die Sotels der Pringen burchfuchen wolle, um die Morber ju entbeden; fo verlohr der her: jog von Burgund alles Besinnen auf einmabl fo fehr, bag er ben Duc be Bourbon auf bie Seite nahm, und ibm geftand, bag er ber Urbe-Q 3 ber

ber bes Morbes fen. Auch entfloh er mit feinen Dorbebern am folgenden Sage nach Flandern, aus Furcht gefangen genommen zu werben.

Der Meuchelmorber mar ju machtig, als baf man ibn batte ftrafen, ober nicht batte wieber zu gewinnen fuchen follen. Rach langen Uns terhandlungen fam er mit 800 Reifigen nach Paris jurud; und man fonnte ge nicht ven ihm erhalten, daß er fich nicht offentlich fur den Dorber bes' Herzogs von Orleans erflart hatte. Er ließ ben ber feierlichen Mubieng, welche man ihm ertheilte, burch einen Ordensgeiftlichen, einen Doctor der Theologie beweisen, daß der herzog pon Orleans ein Tyrann und Feind des Konigs gewefen, und bag baber feine hinrichtung gerecht und verdienstlich fen. Richt die Starte ber Beweise, mertt Mezeray an w), fondern bie Roth und unwiderstehliche Bewalt waren es, welche machten, baf man bem Bergoge von Burgund einen Freybrief gab, und ibn bem Ocheine nach mit ber Roniginn ansfohnte. Wenn nicht ber Bertog von Orleans fich burch feinen verdachtis gen Umgang mit ber Roniginn, und die Ronis ginn durch die barteften Erpreffungen, durch die årgerlichste Berschwendung ber erpreften Belder,

am meiften aber burch die gewiffenlofeste Bernachlaffigung ihres franken Gemahls und ihrer eigenen Rinder, fo allgemein verhaft gemacht hatten x) ; fo mufte man baruber erstaunen, daß in diefen meuchelmerberifchen Beiten bie Rache den Bergog. pon Burgund nicht fruber ereilte. Die Rache blieb aber defimegen nicht aus, und man fing und vernichtete ben Meuchelmorder burch eben bie Runfte, die er gegen ben Berjog von Orleans gebraucht batte. 3m 3. 1419. schworen fich ber Damablige Dauphin von Franfreich, nachberiger Ronig Carl VII., und ber Bergog von Burgund ewige Treue und Freundschaft, und verabredeten fich, bag fie an einem bestimmten Sage ju Mone tereau wieder jusammen fommen, und alle noch nicht bepgelegten Streitigkeiten gutlich abthun Der Bergog, den fein bofes Bemiffen, und ber Rath feiner Freunde gurudhielten, ließ vierzehn Tage auf fich warten. Endlich aber jog ibn boch fein Berbangnif und bie Berratheren feis ner Maitreffe auf die Schlachtbant nach Montes Um allen Berbacht von Ueberfall und reau bin. Bewaltthatigkeit ju entfernen, hatte man ibm Das Ochlog Montereau übergeben, und gueer über eine baben gelegene Brude ein eifernes Bitter ge-2 4 baut.

x) Mezer. IV. p. 318. 319.

baut, an welchem bie fürstlichen Personen von wenigen Treuen begleitet mit einander fprechen tonnten. Raum aber war ber Bergog auf bie Brude gefommen, als zwey Diener des Bergogs von Orleans, Taneguy du Chastel:, und Jean Louret über bas Bitter fprangen, und ben Bergog von Burgund niederftieffen. muß glauben, fagt Mezeray, daß ber Dauphin, ber nur fiebengebn Sabre alt mar, um biefe fcwarze That nicht gewußt, und der himmel es nicht zugelaffen habe, daß ein Pring, welcher die Frangbiliche Erone tragen follte, eines fo entfeglichen Meineids, und eines fo niedertrachtigen Meuchelmordes fahig gewesen fen y). Die Folge aber lehrte, bag biefer Streich feine Chre im bochften Grade verlest habe, und bennahe bem gangen Ronigreiche tobtlich geworden fen. gange Chriftenheit murde burch biefen Deuchels

mord

<sup>)</sup> Bodin erzählt, und urtheilt viel frever, als Mezeray. de rep. V. p. 5. Quanquam Carolus VII. — pacem multo soediorem petierat a Philippo II. Burgundionum duce regis siductario ac subdito, et quidem per legatos, quos omnium illustrissimos ad hoc negotium adhibuerat, scilicat magistrum equitum, Cancellarium, ao Tribunum militum, legationis comitibus additis, qui circumstante magna principum, ac illustrum virorum eorona, regis ipsius nomine paternae caedis veniam a duce petierunt, cum id factum a rege pravis quorundam consiliis consiterentur.

mord emport, und alle Stadte in Frankreich verbanben fich mit einander, um denfelben zu rachen z).

Nicht lange vorher wurde der Dauphin, und . der nächste auf ihn folgende Bruder durch Gift hingerichtet, wie man allgemein vermuthete, auf Anstiften des Herzoges von Anjou, der seinen Schwiegersohn, den dritten Prinzen Carl gern zum Dauphin machen wollte, und ihm auch wirk- lich in der Folge die Erone verschaffte a). Aehnsliche Bergistungen dauerten, wie andere Meuzchelmorde unter den folgenden Regierungen fort. Man vergiftete die geliedte Matresse Carls VII. die berüchtigte Agnes Sorel b), und etwas später den Bruder Ludewigs XI. der von einem Monche eine vergistete Pfirsche erhielt c). Selbst Carl der Rühne von Burgund wollte Gift brauchen, um Ludewig XI. aus bem Bege zu räumen d).

Q 5 Um

Dux ad extremum duris conditionibus, quas dixerat, persuasus, aegre tamen declaravit, se pontificis maximi, et principum Christianorum rogationibus impulsum regi Francorum paternam caedem ignoscere. Nihit abjectius, nihil humilius a servo sieri potuit, quam quod a rege Francorum maximo sactum est, ut Anglos de regni possessimo dejiceret. Romani prius rem publicam cum omnibus sortunis in extremum discrimen adduxissent, quam iis segibus pacem accipe, rent, etc.

- s) Mezeray IV. p. 399. 400.
  - a) ib. p. 38a. b) ib. p. 513.
- e) ib. p. 612. d) ib. p. 622.

Um fich von bem ganglichen Betfchwinden von Treu und Glauben in Frankreich und ben benach= barten Landern ju überzeugen, barf man nur bie Memoiren von Comines, und das Betragen von Ludewia XI. und Capl dem Rubnen ge= gen einander, ober gegen ihre Bafallen, ober gegen andere Bundesgenoffen, und Feinde lefen. Die Fursten ber bamabligen Beit brachen nicht nur Eide und Bundniffe, und llieffen nicht nur ihre Widersacher durch Gift, Dolche, und Berratheren aus ber Belt ichaffen, fonbern fie er: Elarten es auch ausbrudlich in Worten, ober burch ihr Betragen, bag fie fich unter einander alle bies fe Berbrechen gutrauten. Ludewig XI. bielt fich durch feinen Eid gebunden, auffer durch einen folden, den er auf das mahre Creus des beiligen Lupus geschworen hatte: denn von diesem Eide glaubte er gemiß, daß er, wenn man ibn breche, innerhalb eines Jahrs den Tod bringe. wig XI. mußte unter andern auf bas Creus des beiligen Lupus schworen: daß er feinen Reffen ben Bergog grang von Bretagne weder felbft gefangen nehmen, oder todten, noch durch andere gefangen nehmen, ober tobten laffen wolle, u. f. w. e). Als der Connetable von Montmoren:

e) Die Eibesformel fieht in ber Preface ber Memoires de Comines p. 72. Je jure sur le vraie croix

ey zu feiner Sicherheit von dem Konige ben Eid auf das Ereuß des heiligen Lupno verlangte, so weigerte sich Ludewig schlechterdings, diesen Eid zu schwören, erbor sich aber zu einem jeden ans dern, den der Connetable vorschreiben wurde, weil er jeden andern ohne Lebensgefahr übertreten zu können mahnte t).

Go wenig man Ludewig XI. Gutes gus traute, fo menig traute er andern gu. Als er im Sommer 1475. mit bem Ronige von Eng. land, Eduard IV. eine Bufammenkunft balten wollte; fo furchtete er, bag ihm fo etwas wis berfahren tonne, was dem Bergoge von Bout's gogne gefchehen war. Er ließ daher forgfaltig einen fichern Plas jur Bufammentunft auffuchen, und mablte endlich eine Brude über bie Gomme, wo ber Kluf fo tief-war, daß man nicht bins burch maten fonnte. Man errichtete queer uber Die Brude ein habes Pfablwert, in welchem bie Pfable fo nabe an einander befestigt murben, daß man durch die Zwischenraume nur einen Arm burchsteden fonnte. Un den beiden Geiten dies fes :

de St. Lo, que je ne prendrai, ne tuerai, ni ne ferai prendre, ne tuer, ni ne consentirai qu'om pregne, ou qu'on tuè mon beau neveu François, à present duc de Bretagne etc.

f) Comines IV. 6. p. 216.

fes Pfahlmeres tamen die Konige gufammen, die ... fich nicht anbere ale burch bie Deffnungen ober Bwifchenraume beffelben fuffen konnten g). Aller diefer Anstalten ungeachtet empfing Ludewig XI. ben Ronig von England mit ben Borten : . . . Es ift fein Menfch auf der Belt, den ich fo febr ju feben gemunicht habe, ale euch, und Sott fen gelobt, daß wir hier in einer fo guten Abficht benfammen find. In der Geite des gluffes, von welcher ber Konig von England auf bie Brude gelangte, war ein Sumpf, uber welchen ein ges machter Beg führte. Benn man bier nicht ehrs lich ju Berte gegangen mare, fagt Comines, fo mare bies ein gefährlicher Beg gemefen. Englander aber bemerften bies nicht einmabl, und auch baraus fab ich, baß fie lange nicht fo fein, als wir find h).

Bon bem grausamen und rauberischen Despos eismus, welchen die Frangbiischen Ronige und Fürsten im 15. Jahrhundert gegen ihre geringeren Unter-

g) Comines IV. ch. 9. 10. p. 232- 234. 234.

h) Et sans point de doute, comme j'ay dit ailleurs, les Anglois ne sont pas si subtils en traitez, et en appointements, comme les François: et quelque chose, que l'on en die, ils wont assez grossement en besongne: mais il saut avoir un peu de patience, et ne debattre point colériquement aves eux p. 252.

Mnterthanen burch unerschwingliche Auflagen, und gegen bie Bornehmen burch ungerechte und une menichliche Einferferungen, Kolter, und Sinrichtungen abten, werde ich in ber Rolge reden, wann ich von der Berfaffung und ben Gefegen des Mittelalters handeln werde. Sier, wo von ben Gitten der Frangofischen Ronige, und Prin gen die Rede ift, ermabne ich nur noch ber Art gu friegen, welche man beobachtete, und ber Rubnheit, womit man alle Regeln des Boblftanbes und ber Ehrbarteit mit Suffen trat. achtet die Frangofen und Burgunder fich feiner und gebildeter ju fenn bunften, als ihre Teutschen und Englischen Rachbaren; fo hatten boch beibe BBlfer die Bewohnheit, eroberte feindliche Stadte auszuplundern und ju verbrennen, die Befagungen hingurichten, und nicht felten auch einen Theil ber Burgericaft, befonders die Reichen murgen ju laffen, um fich ihres Bermogens ju bemachtigen. 3m 3. 1477. schonte Ludewig XI. awar die Stadt Arras, die er bis auf ben Grund gerftoren wollte. Singegen ftrafte er bie reichften Burger am Leben, und in folden Fallen, merft Megeray an, waren bie reichsten immer Die fculbigften i) 3m 3. 1468. ließ Carl ber Rub.

i) IV. 642.

Bubne ju bren wiederhohlten Mablen bie Stade Buttich angunden, und verschonte nur allein die Rirchen, und die Bohnungen ber Beiftlichkeit. Die Einwohner, vorzuglich bie aus bem Lande Kranchemont murben Saufenweise in die Maas geworfen k). Micht weniger graufam verfuhr Carl von Burgund mit den Ginwohnern und der Befagung ber Stadt Resle: benn biefe ließ er entweder aufbenten, ober benen, welchen er bas Leben fchenkte, ben Daumen abhauen 1). war eben fo treulos, als graufam. Er uberlies ferte mider fein gegebenes Bort ben Connetable von Montmorency dem Könige Ludewig XI., um die groffen Reichthumer bes Werrathenen in feine Bewalt zu bekommen; und diese Reichthus mer machten am Ende boch nicht mehr, als 80000 Thir. aus: in ber That ein geringfügiger Unlag, um einen fo groffen Tehler gu begeben m).

Die Gemahlinn Carls VI. und der Ronig 'Carl VII. von Frankreich überlieffen fich ihren Luften mit eben derfelbigen Zugellosigfeit, womit

k) Comines II. Ch. 14. p. 129.

<sup>1)</sup> ib. III. 9, p. 177. Die tapfere Befatung in Granson ließ er unter bem Vorwande aufhenken, daß er ihr nur munblich bas Leben persprochen habe. Justi 1. a.

m) Ainsi l'occasion sut bien petite, pour faire une si grande faute, ib.

es in Teutschland Sigiomund und Barbara Auf Anstiften Des Connetable von Urs magnac lief ber am Bemuth frante Carl VI. feine ehebrecherische Bemahlinn nach Cours brins gen, und unter ber Auflicht von brev fichern Leus ten in enger Bermahrung halten n). Ungeachtet Die porher genannte Agnes Sorel, und die Bes mablinn Carle VII. in bem beften Bernehmen lebten: fo war es doch ein Mergerniß fur gang Frantreich , daß die tonigliche Benichlaferinn fich unterftand, mit den erften Pringeffinnen gleich ju geben o). Machdem man bie bezaubernde Zignes vergiftet hatte; fo trat eine Dichte berfelben an ibre Stelle. Diefe blieb aber p) nicht die ein= gige, indem bas Unvermogen des Alters die Begierden bes mobliuftigen Ronigs nur um befto ftarter entflammte. Er unterhielt eine groffe Menge von iconen Madchen, um wenigstens burch den Unblid zu genieffen, wenn ihm auch Die Odmache Des Alters ben wirklichen Benuf verbot. Unter einem folchen Ronige glaubte ein Graf von Armagnac, daß auch er feinen Bes gierden nichts verfagen burfe, und er behielt ba: her aller Ercommunicationen ungeachtet seine eis gene Schwester bffentlich als Bemahlinn ben q).

Das

n) Mezeray IV. 382.

p) ib, 523, 524.

o) ib. p. 512.

q) ib. 538.

Das Berg bes Menschenfreundes ftromt por Entjuden aber, wenn er in der Beschichte eines groffen Bolte nach ben erlauchten Raubern, Dor=. bern, ober Babnfinnigen eines gangen Jahrhun: berts endlich einen mahren Bater bes Bolfs erblidt, wie Ludewig der 3wolfte wirklich mar, und von feinen Unterthanen genannt murbe. In einem Jahrhundert, in welchem es gewohnlich mar, jedes Unrecht mit Feuer und Ochwert, ober mit Bift und Dold ju rachen, erflarte Ludewig XII. bey feiner Thronbesteigung, daß der Ronig von Frankreich bie Beleidigungen nicht rachen werde, Die man dem Bergoge von Orleans jugefügt habe, und biefes konigliche Wort bielt er auch wirklich r). In einem Nahrhundert, wo bie Staatstunft der Furften vorzüglich darin beftand, daß fie neue Auflagen erdenten, und einführen mochten, min: berte er bie bffentlichen Laften des Bolfs mit jebem Jahre, und vergaß Thranen bes Mitleids, wenn er eine fleine Bulfe von feinem Bolte fordern In einem Jahrhundert, in welchem muste s). Die Goldner ber Fursten ju ben groften Landesplagen geborten, bezahlte Qudewig XII. feine Truppen fo richtig, und hielt fie in einer fo fcarfen Bucht, daß die Provinzen es fich oft von ihm als eine One:

<sup>1)</sup> Mezeray V. 120.

e) ib, p. 285. 226.

Snabe ausbaten, daß er ihnen boch einen Theil feiner Truppen jufchiden mochte. In einem Jahrhundert endlich, wo man die Berichtsbarfeit als eine Sauptquelle von Einfunften, und als das Eraftigfte Bertzeug ber willführlichen Bewalt betrachtete, ließ Lubewig XII. Die Gerechtigfeit auf feine Roften handhaben, und feinen Unterthas nen felbit von ben bochften Berichtshofen umfonft, ober fast umfonft Recht fprechen. Die tonnte man. ruft Megeray aus, feine mabrhaft tonigliche Gute und Dilbe genug loben t)? Die wurde ein Furft fo innig geliebt, als er. Allenthalben, wo er Ach zeigte, borte er nichts, als Freudengefchren, bag im Bergen gebildet mar, ehe es burch ben Mund ging : nichts als aufrichtiges Lob ohne Schmeichelen, nichts als Segnungen, welche bie Liebste Dufit fur bie Ohren eines weisen und ebel. muthigen Rurften find u).

In eben dem Jahrhundert, in welchem Frankreich burch auswärtige Feinde am tiefften gedemut thigt wurde, ergriff das Feuer burgerlicher Kriege

t) p. 224. 225.

u) Auch Ludewig XII. konnte die Sitten feiner Beit und felbst feiner nabern Diener nicht bestern. Er klagte es dem himmel laut, daß er durch die Untreue und Nachlässigsteit seiner Diener das Rosnigreich Neapel verlohren habe. Guicciard. L. VI. fol. 174.

bas benachbarte England am allerhefteften. Babrend des funfgehnten Jahrhunderts waren in feinem andern Reiche unfere Erdtheils fo haufige und groffe Revolutionen, ale in England. Diefe Revolutionen traffen diejenigen am ftarkften, wel-. che fie ftets am ftartften hatten treffen follen, bie ehrgeißigen Fursten, und deren feile Diener und Berkzeuge. In dem Rampfe ber beiden Rofen, ober ber Baufer Lancafter und Port famen achtzig Pringen von Geblut durch Bift, oder Schwerdt um, und bennahe ber gange Englische Abel murde vernichtet v). Go balb aber bie gludlichen Ufurpatoren fich auf bem Throne festgefest hatten; fo regierten fie bas Bolf mit mehr Schonung, als mahrscheinlich bie rechtmaffigen Ronige und Thronerben gethan hatten, um Dadueth die Mation fich felbst, und ihrer Kamis lie geneigt ju machen. Rein Dring aus bem Saufe Lancaster magte es, ohne Einwilligung bes Parlements Steuern ju heben w), und bas Parlement wurde im funfzehnten Jahrhundert wichtiger, als vorher x), ungeachtet es noch febr oft mit Enechtischer Nachgiebigfeit die gewalthatig: ften Maafregeln der Ronige beforderte y). Man

Comines I. 7. p. 44. Hume Hift. of Engl. IV. 180- 261.

w) Hume IV. 80. x) ib. 188. y) ib. p, 260, 261.

Man wird es in einer furgen Schilberung ber Sitten des Englischen Bolfs im 15. Jahrhun: bert nicht erwarten, daß ich alle die Perfonen aus koniglichem Stamm aufzähle, die von Ufurpatoren bffentlich, ober beimlich bingerichtet murben. Leis ber glaubte man fast in allen Jahrhunderten Cros nen mit bem Leben von einem, ober einigen Des benbublern nicht zu theuer zu faufen. Biel ems porender, als bas Bergieffen von erlauchtem Blut, war die Treulofigfeit, womit fich alle Parteyen gegen ihre beften Freunde, und nachften Bluts: verwandten, die Undankbarkeit, womit fie fic gegen ihre groften Boblthater, die Riedertrachtig: womit fie fich gegen ihre bitterften Feinde betrugen, und endlich bie unerhorte Ochaamlofigfeit, womit fie alle biefe Berbrechen vor ben Mus gen der gangen Belt ausübten, und fich ihrer febr oft noch ale ber verdienstvollsten Sandlungen rubm: ten. Alles, fagt hume z), was wir durch ben biden Rebel, ber bie Befchichte ber Rriege ber beiben Rofen bededt, mit Bewifheit unterfcheiben konnen, ift ein Schauplaß von Greueln und Blut vergieffen, von verwilderten Gitten, und wills führlichen hinrichtungen, von verratherischem und ehrlofen Betragen in allen Parteyen. Der gingige N 2 mabr:

z) l. c. p. 223.

wahrscheinliche Grund, ben man von den hanfigen Treulosigkeiten der vornehmsten Personen, selbst aus der Familie Nevil angeben kann, ist der Geist der Faction, den man, wenn er sich einmahr einsgewurzelt hat, schwerlich jemahls ganz ablegen kann a).

3m 3. 1400. entwarfen mehrere Englifche Lords, unter welchen der Graf Rutland ber thatiafte war, eine Berfchworung gegen beinrich ben IV. beffen fie fich in Bindfor bemachtigen wollten. Da die Berfchworung ausgeführt werden follte, fo verrieth der Graf von Autland feine Mitgenoffen, welche er am meiften bagu verleitet batte, und murde einer ihrer heftigften Berfolger. Er brachte bas. Saupt feines Schwagers, bes Lord Spencer,' auf einer Stange, und legte es tris umphirend als ein Beichen feiner Treue au ben Suffen Seinrichs IV. nieder. Diefer Mann, fagt Sume b), der bald nachher burch ben Tod feines Baters Bergog von Nort, erfter Pring von Beblut murbe, hatte ju bem Lode feines Oheims des Bergogs von Glocester mitgewirft: hatte bann Richarden, ber in ibn Butrauen feste, verlaffen; batte fich gegen beinrich IV. bem er eidlich Treue gelobt, verfcworen:

batte

a) ib. p. 240.

hatte feine Mitverichwornen verführt, und bann verrathen, und trug nun die Beichen feiner gehauften Schande vor ber gangen Belt gur Schau.

Dichts war baufiger in ben bargerlichen Rrie: gen, als bag furg vor, ober in ten Schlachten gange Saufen auf einmal ju ben Teinben über= gingen, und bag man bie vornehmften Befanges nen gleich nach erhaltenem Giege hinrichten ließ c). In der Schlacht ben Batefield murbe ber Bergog von Mort getodtet, und fein Gobn, der Graf von Autland, ein liebenswürdiger Jüngling von fiebengebn Jahren fiel in die Banbe der Gieger. Diefen unschuldigen Pringen brachte Lord Clifford mit faltem Blute, und eigener Sand um, um ben Tob feines Baters ju rachen, ber in ber Schlacht ben St. Albans gefallen mar. Unter Seinrich IV. geschah es oft, daß man Personen, an welchen man fich rachen wollte, die Bunge abfonitt, ober bie Augen ausstach, wegwegen biefe gemeinen Berbrechen für felony erflatt wurben d).

Unter allen Usurpatoren hatte keiner fo entischiedene Anlagen zu einem Sprannen, oder unzechtmässigen Beherricher, als der Herzog von Glocester, und nachherige König Richard III. e).

R 3 Geine

c) ib. p. 191, 192. d) ib. p. 50, 5t.

e) Hume IV. p. 275. et fq.

Geine geringfte Tyrannengabe mar bie Kabigkeit, bie grausamsten Meuchelmprbe mit kaltem Blute ju begeben, und felbft mit einem undurchdringli= then Ochleier von unbefangenem Butrauen, und heiterem Ocherze ju bebeden. Biel feltener war Die bochfte Unverschamtheit, womit er ben erba: benften und ehrmurdigften Berfonen die unglaublichsten Schandthaten andichtete, womit er den Burgern ber Sauptstadt Treulofigfeit gegen ihren rechtmaffigen Beberricher jumuthete, und ihr un: übermindliches Stillschweigen fur einen lauten und zwingenden Ruf jum foniglichen Thron ausgab, ben er nicht einnehmen fonnte, ohne amen uns schuldige Pringen aus bem Bege ju raumen. Nachdem der Protector f) um feine Unfpruche auf bie Crone geltend zu machen, vergeblich verfuct hatte, die Ehe Eduards IV. und der Roniginn für ungultig ju erflaren; fo ließ er aussprengen, daß feine lebenbe und tugendhafte Mutter bie Bergoginn von Nort mehrere Liebhaber in ihr . Bett aufgenommen habe: daß Eduard IV. fo wohl, als der Bergog von Lork Baftarbe gewes fen, und daß er allein ein achter Gobn des Ber: jogs von Nort fen, wie man aus der groffen Aehnlichkeit zwischen ihm und feinem Bater feben Eonne.

f) l. c. p. 279.

Eonne. Um bas Maaf von Unverschamtheit recht voll ju machen, mufte ein Beiftlicher, Doctor Shaw diefe frankende Beschuldigung gegen bie Mutter des Protectors von der Cangel vor einer Berfammlung vortragen, in welche ber Protector felbst fommen wollte. Es war awischen bem fcanblichen Schmager, und bem Protector verabredet, daß letterer gerade alebann in die Rirche treten folle, mann der Redner folgende Ausrufun: gen jum Lobe bes Protectors machen murbe : Betrachtet diefen vortrefflichen Pringen, den genauen Abdruck feines edeln Baters, und ben achten Ab: kommling des Hauses Lork: der nicht weniger in den Tugenden feiner Geele, als in feinen Dis nen und Bildung den Charafter des tapfern Ri: dard zeigt, welcher einft euer Beld und Liebling war. Er allein ift ju eurer Ergebenheit und Treue berechtigt. Er allein muß euch von bem Drud unrechtmaffiger Ufurpatoren befrepen. Er allein kann den verlohrnen Ruhm der Ration wie: ber herstellen. - Dan hoffte gewiß, bag, wenn ber Bergog ben biefen Borten fich dem Bolle jeige te, die entzudte Menge in die Borte ausbrechen murbe: Es lebe Ronig Ricard! - Ungludli: chermeife ericien ber Bergog nicht eber, als bis ber bestochene Doctor feine Lobrebe auf ben Pro-. R 4 tector

tector icon berabbeclamirt batte, und es erfolgte alfo nicht, was ber Borausfegung nach erfolgen follte. Der Protector mar aber keinen Augen: blid megen bes Entschluffes, ben er gu faffen babe, verlegen, und fand auch gleich Leute, welche ibm ju bienen bereit maren. Der Bruder bes Dr. Shaw rief als Lordmavor von London die Burger ber Stadt jufammen, und vor biefen . versammelten Burgern trat ber Bergog von Budingham auf, um den Protector gum Ros nige ju empfehlen. Machdem er die Lobeserhes bungen auf benfelbigen geendigt batte; fo fragte er, ob fie den Bergog jum Ronige baben wollten. Bu feinem groften Erftaunen fcwieg die Burgerfcaft ftille. Er fragte bierauf den Lordmapor um Die Urfache des Stillschweigens, und biefer antwortete, daß die Burger ihre herrlichteit vielleicht nicht verftanden hatten. Der Bergog wiederhobite alfo fürglich, mas er gefagt hatte, und fragte Die Burger abermable : ob fie ben Bergog jum Ronige verlangten, und die Burger antworteten wieder nicht. Run febe ich es, fiel ber Lord: mapor ein, warum bie Burger nichts fagen. Sie find nicht gewohnt, fich von andern, als ihren Reprafentanten anreben gu laffen, und miffen nicht, wie fie einer Perfon von Em. herrlide

lichkeit Stande antworten follen. Der Recorder Sig Williams mufte daber den Burgern von London nochmals vorfagen, was der Bergog icon zwermahl gefaat hatte, und auch ba noch behaup: teten die Londoner ein hartnadiges Stillichweigen. Das ift ein wunderbarer Starrfinn, rief der Bers Erflart euch, meine Freunde, auf bie eine ober bie andere Art. Wenn wir uns an euch wenden, fo gefchieht biefes bloß aus Achtung gegen euch: benn die Lords und Gemeinen haben Anfeben genug, ber Ration einen Ronig ju geben. -Rach allen biefen Zumuthungen riefen endlich ei= nige von den Bedienten des Bergogs angetriebene Lehrjungen aus: es lebe Ronig Richard! Durch Diefe ichwachen und feltenen Stimmen mar nun Der Bille ber Dation binlanglich erflart. Stimme des Bolfs mar die Stimme Gottes. Man eilte nach bem Pallast des Protectors, um ibm die Erone anzubieten, und ba stellte fich ber schaamlose Mann, als wenn er von allem, was porgegangen war, nichts wiffe, und auf das, was man ihm antrug, gang unvorbereitet fen. Gleich nach feiner Thronbesteigung ließ er feine beiden Deffen umbringen, welche ftete lebende Bormurfe feiner Ungerechtigfeit gewesen maren.

Der Bergog von Budingbam batte Recht, wenn er fagte, bag bas Parlement bereit fen, ber Ration einen Ronig ju geben. Das Parlement ließ fich ju den fcrevenoften und blutigften Bewaltthatigkeiten als Berkzeug der Tyrannen brauchen, und verfagte bagegen febr oft auf bie ungroßmuthigfte Art die fleinsten und nothwendig: ften Subfidien, welche die Ronige perlangten g). Das Parlement widersprach fich in feinen Entschliessungen eben so unverschamt, als feine Ep= rannen die Gefege beleidigten. Unter Seinrich bem VII. rief es nicht nur alle Acten gegen bie Anhanger des Saufes Lancafter jurud, fondern erklarte auch die Anhanger des Saufes Nort des Sochverraths fouldig: ungeachtet es einleuchtend war, daß diejenigen unmöglich des Sochverrathe fculdia fenn konnten, welche den regierenden Ronig gegen ben Brafen von Richmond vertheidigt hatten h). Das Parlement mar sclavifch genug, bas Saupt: werkzeug der Unterdrudungen Seinrichs VII, jum Oprecher ju ermablen i), und die Jurys batten bas Berg nicht, Unschuldige fren ju fprechen, welche von den durch das gange Reich gerftreuten Ungebern falfchlich angeklagt murden. Nothwendig musten

g) Hume IV. 261.

h) l. c. p. 551.

i) p. 421.

muften die Sitten einer Nation in hohem Grade verdorben fenn, unter welcher folche Regenten, solche Diener von Fürsten, folche Stellvertreter des Bolks, und folche Sandhaber der Gerechtigs keit waren, als sich im funfzehnten Jahrhundert in England fanden.

In Molfern und Zeitaltern, in welchen bas Befühl von Recht und Unrecht, von Schidlichkeit und Unschidlichkeit fast gang erftorben ift, verfcwinden auch fast unfehlbar Unschuld, Gittsam: feit und eheliche Treue. Dies bestätigt fich an ben Englantern nicht weniger, als an ben ubrie Rationen des funfgehnten Jahrhunderts. Eduard IV. k) lebte auf die vertraulichste Art mit feinen Unterthanen, befonders mit den Londs nern. Geine Schonheit und Galanterie, die ibn auch ohne die tonigliche Burde bem fconen Befchlecht empfohlen haben murben, erleichterten feis ne Bewerbungen um die Bunft von Frauen und Jungfrauen. Er murbe ber Liebling aller jungen und munteren Perfonen von beiberley Befchlecht: und fein frepes, in fteten Bergnugungen verflieffens des Leben wurde ohne feine Absicht eine Stuge und indem die Stim: Sicherheit feines Regiments, mung der Englander, die nach bumens Urtheil

jut

sur Ciferfucht wenig geneigt find, bie Manner abhielt, wegen ber Frenheiten, welche ber Konig fich nahm, Berdacht ju fcopfen 1).

Alle einheimische und auswärtige Denkmabler von weltlichen fowohl, als geiftlichen Angelegenbeis ten, und bie Rlagen aller übrigen Europaifden Mationen stimmen, fo wie die Forderungen einer ganglichen Reformation barin überein, bag bie Sabfucht und willführliche Berfahrungsart bes Romifchen Sofes, die Graufamfeit ber fleinen und groffen Tyrannen, die Erbitterung ber Stab: te, und ber Parteyen gegen einander, die Treus Ioffafeit und Bundbruchigfeit von Kurften, Frey: ftaaten und Factionen, und die freche Ausgelaffenheit aller Stande, Alter und Befchlechter im funfzehnten Jahrhundert in Italien eber jugenoms men, als abgenommen haben m). Die Lafterhaftigfeit ber Italiener unterschied fich von ber Berdorbenheit ber übrigen Bolfer unfers Erdtheils nicht bloß baburch, daß fle groffer, und allgemeis ner, fondern daß fie baufig mit dem falten Un: glau=

<sup>1)</sup> The disposition of the English, little addicted to speakousey, kept them from taking umbrage at these liberties; etc. Hume l. c.

m) Ueber die fast unglaubsiche Zahl von Meuchels morden in Rom Murat. V. III. P. II. p. 1242. 2244.

glauben verbunden, und auf Brundfage gebaut war: daß die Runft zu morden, zu rauben, und ju betrugen als die achte Staatsfunft bewundert, und als die Roniginn aller Biffenschaften gelehrt und gelernt wurde: und daß man die verruchtes ften Bofewichter als weife Menfchen gur Nachah. mung aufstellte, wenn fie burch Deuchelmorde, Meineide, und andere Arten bes Betrugs ihre bofen Abfichten gludlich erreicht, und ihre Bis berfacher und Rebenbubler aus dem Wege geraumt Um die Gitten ber Italianer im funf. gehnten Jahrhundert ju beurtheilen, barf man nur wiffen, oder fich befinnen, daß in bemfelben ber herzog Ludewig Sforza von Mailand, der Mohr genannt n), ber Pabst Alexander ber sechste, bessen Bastard Cafar Borgia, und die beiden Konige von Neapel, Berbinand und 216 phonfus lebten: Ungebeuer, Die mehr als ein Bolt, und-ein Jahrhundert jum Begenftande des Rluchs und Abscheus aller nachfolgenden Generas tionen hatten machen konnen. Die Miffethaten ber drep erften find fo befannt, daß ich mich barauf

n) Guicciard, III. f. 78.... il cognome del Moro, il quale cognome impostogli infino da gioventu, perche era dicoloro bruno et per l'opinione, che giasi divulgava della sua astutia, ritenne volontieri mentre duro l'imperio suo.

auf beziehen kann, ohne ihrer ausbrudlich gu er: mabnen o). Micht fo notorisch find die Berbrechen ber beiden Arragonefen, des gerbinand und Alphonfus von Reapel. Beibe murben ihrer Erpreffungen , ihrer Monopole , und ihrer blutigen Graufamfeiten von ben Un: terthanen im bochften Grabe verabicheut, unb ber Cobn übertraff felbft feinen Bater an Bos: Beit eben fo fehr, als diefer alle feine übrigen fürst: lichen Beitgenoffen übertraff. Beibe hatten eben fo wenig Religion, als Alexander VI., ober Cafar Borgia, ober Sforza der Mohr. Diels mehr verkundigten fie in ihren Reden und Sand: lungen ben grobften Atheismus, und boch rubmten fie fich einer tiefen Beisheit und einer feinen Staatskunde p). Beide brachten in Spanien und Italien ungablige unschuldige Perfonen, und felbft die

o) Merander den Sechsten schildert Guicciardini so: L. I. sol. 5. der Benetian. Ausgabe von 1574.
4. costumi oscenissmi, non sincerità, non vergogna, non verità, non sede, non feligione, avaritia insatiabile, ambitione immoderata, crudelts piu che barbara, et ardentissma cupidità di esaltare, in qualunque modo, i sigliuoli, i quali erano molti: et tra questi qualch'uno... non meno detestabile in parte alcuna del padre, vid. et p. 146. Andere Pabste nannten thre Linsder Repoten: Alexander VI. zeigte sie der gangen Belt als seine Sohne. id. sol, 161,

p) Mezeray V. p. 54.

Die Bornehmften bes Landes durch Dolch, ober Bift, ober burch bie unmenschlichsten Martern um q). Comines borte es von ihren nachsten Kreunden und Blutevermandten, daß meder der Bater noch der Cohn jemable ben den emporende ften Graufamfeiten bas geringfte Mitleiden, noch ben ben unmaffigften Bedrudungen ber Unterthas nen die geringfte Nachficht bewiefen batten. Serdinand rif ben gangen Sanbel feiner Lanber an fich, und theilte fogar Schweine jum Maften an feine Unterthanen aus: welche ben Schaben er: fegen mußten, wenn die Thiere auch ohne ihre Schuld ftarben. Bater und Gobn fauften alles , Debl, und alles Getreide zu beliebigen Preisen auf, und verfauften diefe Baare fo boch, als fie wollten. Benn ein Groffer eine icone Rage von Pferden batte, fo baten fie fich biefelben aus, ober nahmen fie mit Bewalt, und lieffen fie bann wieder von ihren ebemabligen Berren futtern und behandeln. Die Bafallen und Unterthanen der beiden Buteriche batten fich noch gludlich ichagen tonnen, blog Pferde, oder andere Cachen Berth maren geraubt morden. Die gecronten Rauber bemachtigten fich auch ber Weiber und Tochter ibrer Unterthanen zur Buffung ihrer viehischen Lufte. Beide spotteten der Religion eben so offentlich, als Der

q) Comines VII, ch. 13. p. 463 - 465.

ber Gerechtigfeit , und ber übrigen Tugenben. Berdinand verfaufte bas Bisthum von Tarent fur brengehntaufend Ducaten an einen Juden, ber feinen Gobn fur einen Chriften ausgab: und eben fo überließ er Abtenen an Jager oder andere Layen, Damit fie ihm eine gewiffe Bahl von Jagdhunden ober Stofvogeln unterhalten mochten. - Dichts war unvermeidlicher, als daß bie Italianifchen Fürsten und Staaten mit folden Gitten- und Grundfagen fich unter einander aufrieben, und daß alle Stadte und Lander haufigen Revolutionen ausgeset maren. Das Konigreich Reapel erhielt in Beit von zwen Jahren funf Ronige: Serbis nand, Alphonfus, und beffen Sohn Berdis nand: Carl VIII. von Frankreich, und friebes rich, den Bruder von Alphonfus. Als Carl VIII. fich den Meapolitanischen Grangen naberte, fo gerieth, wie Comines fich ausbrudte, ber graufame und fcredliche Alphonfus in eine fole che Furcht, bag er alle Rachte laut fchriee: er bore die Frangofen: alle Steine und Baume riefen ihm bas Bort Frankreich entgegen. Auf bie Bitte feiner Schwiegermutter: bag er feine glucht nach Sicilien noch um bren Lage auffchieben möchte: erflarte er, bag, wenn man ibn nur einen

r) ib, ch. p. 469.

Fenster Hugenblid aufhalten wolle, er sich zum Fenster hinauswerfen wurde. Er ließ sich nicht die Beit, seine Schabe in Sicherheit zu bringen, sondern nahm bloß alle Arten von Weinen, und vielerley seltene Gewächse mit sich, und ging dann in ein Clostet zu Wessina, wo er in den ernstlichzsten Bussingen bald vom Tode überrascht wurde 2). Möchten alle Tyrannen selbst in dieser Welt auf eine für ihre Grüder so warnende Art, wie 2162 phonsus von Neapel gestraft werden!

3m Anfange bes fechszehnten Jahrhunderts waren bie Sitten ber Sofe und Stabte, Die Gite ten ber Laven und Beiftlichen noch immer eben fo febr verdorben, als in den vorbergebenden Sabrbunderten. Ungeachtet fein anderes groffes Bolt fo viele Kurften batte, benen die Boblfabrt bes Reichs, und besonders das Bobl ihrer Unters thanen, und die Sache ber Religion fo ernftlich am Bergen lag, als ben Teutschen, und ungeache tet Auther die beften Furften feiner Beit genau tannte, und nach Berbienft ehrte; fo fann man boch von Furften überhaupt faum geringere Bes griffe haben, als Lutber hatte. Babrbaft drifte liche Kurften, die alle ihre Pflichten erfollen, find, fagt Luther, fo felten, bag man fie faft für

s) Man febe auch Guicciard. I. fol. 35. 36.

für ein Bunder halten muß; und es befrembet mich gar nicht, daß die Furften fich ber Babrbeit am befrigften miderfegen, weil fie diefes von je: ber gethan haben t). Berrichen, und tugendhaft fenn, fcbienen Luthern nach den Erfahrungen feiner Beit bennahe unvereinbar, und baber fein Epruch: daß gewohnlich nur Schelme, ober 95: femichter, und Eprannen regieren u). 2m mei: ften flagte Luther über die Prachtliebe und Berfcwendung ber Fursten. Alles, fagte er, ift beut zu Tage anders und prachtiger, als vor: mable! Bohnungen, Rleidung, und Tafel. Die Rurften bauen und verschonern ihre Sofe von dem Blute ihrer Unterthanen, welche fie burch nene und fonft unerhörte Erpreffungen aussaugen. Bor Beiten lebten fie fparfam, und hatten dann beb bffentlichen Mothen und Befahren ftets eine Buflucht ju bem Bermbgen' ihrer Unterthanen. Dun bleibt ihnen bergleichen nicht übrig, und fie ent= fernen noch dagu die Bemuther der Bolfer von -fic.

t) Mirandum vern non esse, quod principes adverfus deum et evangelis saeviant, id enim iis consuetum ab initio mundi suisse, nihilque rarius, quam pium principem, imo pro miraculo habendum esse ap. Sectiondors Hist Luth, I. p. 212. Ein Fürst, rstegte Luther zu sagen, ift Bildprett im himmel, ib.

u) Nequam esse oportet, qui princeps esse debet, et tyrannum decet regnare, ib. II, p. 80.

fich, woburch ber Grund gu Aufrahren gelegt Wegen der Robbeit w) und Berdot. benbeit ber meiften Teutschen Furften berrichten an ihren Sofen noch immer die grobfte Bolleren, Ueppiafeit, und alle baraus entftebende Lafter. Beil bas Berbot bes Erinfens ju gleichen. vollen und balben, welches im 3. 1495. auf bem Reichstage ergangen war, nichts gefruchtet hatte; fo vereinigten fich im 3. 1524. mehrere weltliche und geiftliche Furften, daß fie fich für ibre Berfonen ber Botteslafterungen und bes Bus trintens enthalten, und biefe Gunben auch ihrem Sofgefinde unterfagen wollten: boch mit ausbruds licher Ausnahme, daß fie an diefe Berpflichtung nicht gebunden fenn wollten, wenn fie in gander tamen, mo bas Butrinten noch Gitte fen, wie in ben Mieberlanden, in Sachsen, in ber Mart, in Medlenburg, und in Dommern x). Diefen Bors wurf malgten bie Protestantifden Furften einige Jahre nachher von fich. 3m J. 1526. machten auf Antrag des großmuthigen Landgrafen von Defe fent

Ø 2

v) Seckendorf III. 406.

w) Ueber bie Art, wie Seinrich von Braunschweis feine Wiberfacher, und biefe wieber ibn, und bes-fondere wie Luther diefen gutften behandelte, febe man Sedenborf III. 377.

x) Duttere Entwidelung ber Teutiden Staateverf. I. 6. 337.

fen ber Churfurft von Gachfen, und andere Dre testantifche Kurften Die ftrenaften Berordnungen gegen bas Uebertrinken, die Surerey und ans bere goztesläfterliche Dinge, damit die Gitten ibres Sofgefindes auf dem bevorftebenden Reichstage ber Sache bes Evangeliums feine Schande und Schaben brachten y). Auf bem Reichstage ju Borms im J. 1521. tranten fich noch viele Fürften und Berren ju Tode, und es verging feis ne Racht, wo nicht drey bis vier Menfchen ermordert murden, ungeachtet der faiferliche Profos Diffethater ben Dugenden hinrichtete. Es ging, wie ein Augenzeuge berichtet, in Worms mit Morben und Stehlen auf Romifch ju, und alle Straffen maren mit ichonen Frauen, oder feilen Dirnen angefüllt z).

In den Stadeen dauerten Bordelle und gemeinschaftliche Bader beider Geschlechter, wilde Bolleren und Schwelgeren ben Hochzeiten, Rindtaufen, und andern Gesellschaftsschmäusen, unehrbare Rleidungen und Tange, Todtschläge und blutige Rauferenen zum Theil noch lange nach der Reformation, und langer in einzelnen protestantischen, als katholischen Ländern fort. Bordelle

y) Seckendorf Histor. Lutheranismi II, 45- 46.

<sup>3)</sup> Putter L c. G. 549.

und gemeinschaftliche Bader wurden in Labett erft im 3. 1580. verboten a), da fie in Frankreich fcon smangig Jahre fruher waren aufgehoben morben b). Die große Beranderung, die im Anfange des fechszehnten Jahrhunderts in der Reliaion. ber Dentungeart, und Berfaffung eines groffen Theils ber Europaifchen Bolfer vorging, das lebende, und groftentheils verdorbene Befchlecht nicht auf einmahl umschaffen. Gelbft in - Witten: berg war noch furz vor Luthers Tobe die Pracht: liebe ber Beiber fo ausschweifend, die Rleibung berfelben fo unehrbar, und die Budringlichkeit von Dabchen fo fchaamlos, daß ber icon etwas gramliche Reformator Diefem Unfug nicht langer gufeben Fonnte, fondern ploBlich von Wittenberg wegging, und auch feiner Frau befahl, das neue Godom au verlaffen c). Die Wiederfacher der Protestan-

S 3 ten

e) Beders Geich. von Lübeck II. 207. In Obersachs fen geschah bies im Aufange ber Reformation. 1540. war die Rebe davon, Borbelle wieder in Frenderg einzuführen. Luther widerseste sich aus allen Kräften. Sockend. L. c. III. 313. Ueber die Borbelle in Franks. Lersner B. II. Th. I. 680. 683. bes. 689. 1545. waren sie abgeschafft. 694.

b) St. Foix Memoires fur Paris I. 156.

e) Seckendorf III. 681.... procaces fieri puellas, et ultro in hospitia juvenum irrumpere, amoresque suos illis offerre.... Male ominatur urbi ob pravam disciplinam, inter alia ob soeminarum lasciviam in denudando collo et pectore. Abire itaque veluti ex Sodoma juber uxorem.

ten warfen biesen beständig die verdorbenen Sitten ihrer Anhänger vor d), und selbst Auther wuste hierauf weiter nichts als Folgendes zu antworten: Auch unter uns ist Fleisch und Blut, und der Teusel unter den Kindern Siobs. Die Bauern sind roh' und ausgelassen: die Bürger dichten und trachten auf Gewinn, und der Abel raubt, wie anderswo. Wir rufen und warnen, soviel wir können, und mit Gottes Huste nicht ganz vergebens. Diezenigen, welche die wahre Lehre annehmen, und beherzigen, werden sehr gut, und leisten fast mehr, als man von ihnen verlangt. Solcher sind freylich wenige; allein Gott erwies dem ganzen Lande Sprien Wohlthaten um des einzigen Namans willen e).

Den Schweißerischen Reformatoren wurde es nicht weniger schwer, die allgemeine Berderbniß ber Sitten ihrer Zeitgenoffen ju bekampfen. 21s Calvin und Sarel 1538 anfingen, die herrichens ben Laster ju rugen, und die Sulfe ber Obrigkeit Dagegen aufzusotdern; fo musten sie eine Zeitlang

as

Um biefelbige Beit hatte Luther einen Rampf mit ben Rechtsgefthrten, welche beimliche ohne Biffen ber Eltern geschloffene Chen von jungen Leuten in Schut nahmen. Luther fab folde beimliche Sen als gefahrliche leberbleibfel bes Pahftthums an. ib.

<sup>,</sup> d) ib. III. 376, 378.

<sup>1742.</sup> p. 136. 200. 200. Enife Refermet. Tigur.

bas undankbare Genf meiden, aus welchem sie van ihren Feinden vertrieben wurden f). Nach ihrer Ruckehr gelang es ihnen zwar, eine strenge Sitten: und Rirchenzucht einzusühren g), allein auch diese besserte anfangs so wenig, das Calvin es für nöthig hielt, noch schärfer zu versahren h), und die härtern Strafgesese auch an den vornehmesten Burgern, und ihren Frauen vollziehen zu lassen i). Alle diese Gesese gegen Unzucht, Shesbruch, und andere Gunden wurden nichts geholfen haben, wenn nicht durch die Resormation die Denkart, die Erziehung, und der Unterricht des Wolks und der Jugend verbessert worden ware.

Die Sitten der Geistlichkeit waren im Anfange des sechszehnten Jahrhundert nicht mehr versderben, als sie in den vorhergehenden Zeitaltern gewesen waren. Die Laster, die man der Geistlichkeit vorwarf, und bie Misbrauche, über wels de man sich beklagte, waren eben diejenigen, welche man ihr schon Jahrhunderte lang vorgeworfen, und worüber man sich eben so lange beklagt hatte. Dieselben Laster wurden aber bey ber alls mablich steigenden Auskläung der Nationen im

f) Senebier Hift, liter, de Genève I, p. 185, en fq.

g) ib. p. 192. h) p. 198.

i) p. 200. Epist. Reform. p. 159,

mer auffallender, und bie Digbrauche felbst burch ibre langere Dauer brudenber. Einfichtsvolle geiftliche Fürften erkannten es fcon lange vor ber Reformation, das die Laster und Ungerechtigkeiten ber Beiftlichkeit die allgemeinfte und tieffte Berach= tung und ben bochften Bag gegen die gange Eleris fen hervorgebracht hatten, und bag man von bies fer Berachtung und biefem Saffe bas Zeufferfte fürchten muffe, wenn die Beiftlichen nicht bald ibr Leben anderten k). Da aber ber Romifche Sof au verdorben mar, als daß er fich felbst batte beffern, und bie abrige Beiftlichfeit gu lafterhaft, als daß ihre Borfteber fie durch Strafgefete bat= ten umschaffen tonnen; fo mar eine folche Ums malgung, als die Reformation hervorbrachte, durchaus nothwendig, um ein schon lange unleids liches

k) Man sche unter andern die Synodalichlusse des Bischofs Philipp von Speier vom J. 1505. und den solgenden Jahren in Würdtweinii nov. subl. diplomat. ad selecta juris eccles, germ. cap. elucid. T. VIII. p 363. non ignari, quod ex hia querelis suis ex predictis detractionidus et pressumtuosia judiciis multa inter laicos malorum semina, et inexterminabilia contra clericos odia suborta sunt, et quotidie suboriantur, und S. 365. ne denique non sibi tantum, sed omni quoque olero et nobis inextricabiles nodos, odia, et justas laicorum querelas exuscitent, quos sua se sunteriorum des clamatico sua suborta do nobis esse insesso, et tradit antiquitas, et proch dolor continuat, et renovat tota eorum posteritas eto.

Iiches, und fonst unausrottliches Uebel aus bem Grunde gu heben.

Um die Berdorbenheit und Bugellofigkeit bes geiftlichen Standes, im Anfange des fechszehnten Sahrhunderts ju beweifen, braucht man fich gar nicht auf bie Schriften ber Reformatoren unb ibrer Unbanger zu berufen. Die Gnnobalichluffe und Berordnungen von Bifchofen, und bie Rlagen von weltlichen fatholifchen Furfien, und beren Abgeordneten fo mobl auf den Reicheversammlungen', als auf bem Concilio gu Erident festen es auffer Zwenfel, daß die Lafter ber Beiftlichen nur faum eines Bumachfes fabig maren. Der Bifchof Dbilipp von Speier wiederholte vom 3. 1504 an feine gange Regierung burch jahrlich die Strafgefege 1) wider das Unterhalten von Benichlafe: vinnen, und bas Tragen von junebrharen, ober unanftanbigen Rleibern m) ; gegen bie Musbreitung ber Bebeimniffe bes Beichtstuhls, Die oft felbft von ben Cangeln perfundigt wurden n): gegen bie mit Bettfampfen im Trinfen, mit Befdrey, Bant , und Ochlagereien verbundenen Somaufe o):

S 5 gegen

<sup>1)</sup> Wurdtwein 1. c. p. 301. et fq. p. 334. 335. 364. 366. m) Die Geistlichen verrichteten oft die ehrwürdigsten gottesbienflichen Sandlungen ohne Beinfleiber, und in jo turgen Roden, daß man, wenn fle fich budten, die nadten Schenkel fab. p. 307.

gegen bas Besuchen von öffentlichen Saufern, und Schenken, und bas Spielen und Tanzen in denfelben p): gegen die Stellvertretungen der Pfarrer durch herumziehende Taugenichtse, und den Ges brauch von unrichtigen Missalien q): gegen das Erzwingen, oder Erschleichen von Legaten bey der Werfertigung des lesten Willens von Sterbenden r): gegen das Schelten und Schmähen in der Kirche s): endlich gegen die gotteslästerlichen Schwänke beyden heiligsten Verrichtungen t). Alle diese Strafgeses und

p) ib. et p. 315.

r) p. 335. •) ib.

t) p. 365. 366.... multas negligencias committi-- in intonando juxta chororum ordinem et obfervanciam: nullam diligenciam adhiberi caudas in cantorum finibus quam longissime protrahi nulla sin medio versuum pausas aut suspiria servari inter psallendum verba obtruncari dictiones et fyllabas aut nimis festinanter precipitari aut penitus omitti. Versum ab uno choro nondum finitum mox ab alio quasi ex ore eripi et novum inchoari Capitula ad horas canonicas non que ex institucione ecclesie signanter sed pro libidine cujusque assumi. Et quod intolerabilius est: dum tales negligencie committuntur tam a delinquente quam a reliquis varios per manus visus et irrisiones agitari qumque eciam conten-ciones et injurias excitari ita ut plerumque reprehenabilior fit subsequens importunus corum clamor et mutua vexacio quam fuerat commissa procedens confusio Praeterea... in choro et processionibus multas levitates, jurgia et rixas commoveri quosdam etiam in processionibus et sub divinis de secularibus et lascivis rebus colloqui

q) ib. p. 529. 534.

und Warnugen richteten so wenig aus, daß bet Rachfolger des Bischofs Philipp u) dieselbigen Rlagen und Drohungen zu wiederhohlen gezwunz gen wurde. Seistliche, sagt der Bischof Georg im J. 1515, unterhalten Beyschläferinnen, und Kinder von Beschläferinnen so öffentlich, und ohne alle Schaam vor Gott und der Welt, daß sie, wenn sie auch wollten, ihre Schuld unmöglich abiteugnen können. Dem Bischofe Philipp machten die Geistlichen den Vorwurf, daß Uenthaltsamkeit, die geringste unter den Todsunden, das einzige Laster und Verbrechen sep, welches im Visthum bezstraft, und unverhältnismässig hart bestraft werde v).

Gleichen Inhalts mit ben Synobalichlussen ber Speierischen Bischofe ift der hirtenbrief, oder das Sbict, welches ber Bischof Conrad von Birgsburg im J. 1521. jur Reformation der Geiftliche keit ergehen ließ w). Wir haben, heißt es in diesem Sbict, mit inniger Betrabnis vernommen, daß die meisten Mitglieder des geistlichen Standes

et in risum et cachinnos resolvi. Alios in litaniis et sacionibus sine verecundia ad ossas, ova et vina concurrere et tandem rubentibus buccia impudenter denuo processioni se intrudere etc.

u) p. 579. et fq. v) l. c. p. 299.

w) Birgburg. Chronif G. 269.

Standes fic und andere burch ein unreines Leben befleden: bag fie an Festtagen mehr ihren Luften, als dem mahren Gotte opfern: fich auf Bettfampfe im Saufen beraus forbern, und bann eben fo fcandlich den Bein wieder von fich geben, als fie ibn binein gefchuttet baben. Aus diefen Trint und Spielgelagen entfteben Lugen und Betrugerepen, Bank und Streit, Gotteslafterungen, Ochlagerepen und felbft Todtfcblage. Diefe Caufer und Bobls lustlinge, (potatores et hircones) trachten nur nach Schmaufen, Almofen und Gefchenken, und halten alles fur erlaubt, was ihnen Bortheile bringt. Bir unterfagen baber ben Strafe bes Banns, und der Guspenfion von Amt und Ginfunften, alles Mothigen und Zwingen jum Trinken. Bir verbieten ben gleicher Strafe alles Spielen in Brett und Charten um Belb, oder bas Dulben folcher Spiele in geiftlichen, ober Gott geweihten Saufern: alles Geben oder Aufführen von unehrbaren Schaufpielen: und noch mehr bas Unterhalten oder Befuchen von Bevichlaferinnen, und offentlichen Beis bern, fo wie bas Mitnehmen von unachten Rin-Dern an den Altar, oder in Bader, oder in Chenten, ober andere offentliche Saufet x).

Im

x) Similiter prohibemus vobis quodlibet publicum histrionicum seu sliss inhonestum spectaculum vel

3m 3. 1530. wurde auf bem Reichstage in > Augsburg verordnet: daß Domherren nicht mehr auf offentlichen Erinkstuben fpielen, obet fich eins ander jum Saufen berausfordern: bag fie fich des Ochworens und Gotteslafterns enthalten: feine Bogel mit in die Rirche nehmen : und nicht mebr Rauberen treiben, oder burch ihre Rnechte treiben laffen follten a). 3m 3. 1562. feste ein Befande ter des Bairifchen Sofes durch feine freymuthigen Urtheile über den geiftlichen Stand die in Trident verfammelten Bater in die grofte Berlegenheit, und bie fremden Abgeordneten in die grofte Bermunderung b). Unfer Band, fagt ber offenbergige Baier, ift mit lauter Regern umgeben, und felbft fcon bamit angefullt. Die Bifcofe haben dies Uebel nicht ausrotten fonnen, ba es von bem gemeinen Mann bis zu ben Bornehmen hinaufgefties gen ift. Alles biefes rubrt von bem bofen Leben

agere, vel spectandi gratia venire. Nemo denique sub promissis peenis mulieri de incontinentia suspectae, et a sacris canonibus prohibitae ad carnis libidinem explendam cohabitet, seu sornicariam, vel etiam prolem ex damnato coitu procreatam seum in publicum ad altaris ministerium balnea et tabernas vel alia communia adducat, seu adesse permittat.

u) Schmidt VIII. 270.

b) Sarpi Hist. du concile de Trente. Die Mebers.

ber Beiftlichen ber, beren Schanblichkeiten ich nicht ergablen tann, ohne die feufchen Ohren meiner Bubbrer gu beleidigen. Alle Berbefferungen ber Lebre, fuhr er fort, werden unnug fenn, wenn man nicht vorher die Gitten der Beiftlichkeit beffert, welche fich burch ihre Unteuschheit gang infam gemacht bat. Unter bundert Prieftern findet man Kaum bren ober vier, Die nicht in einem offente lichen oder heimlichen Concubinat leben. Ausgelaffenheit wird unter ber Beiftlichkeit gebule bet, da die weltliche Obrigfeit es an ben Laven auf das ftrengfte ftraft. 3ch bitte daber im Rab: men meines Berrn um die Errichtung von guten Schulen und Afademien, auf welchen tuchtige Pfarrer gebildet werden, und um die Aufhebung bes Coelibats, der feine gottliche Einrichtung ift. Done die Priefterebe wird die Befferung der Beifts lichfeit unmbglich bleiben, und felbit gute Ratholifen in Teutschland gieben eine feufche Che einem unreinen Coelibat vor c).

So verdorben die Teutschen des fechszehnten Jahrflunders waren; so waren sie es doch ohne

Ber:

e) Il demanda le mariage de pretres, comme une chose, sans quoi la reformation du clergé present etoit impossible, aléguant, que le Célibat n'est point de droit divin, et que d'ailleure les bons Catholiques en Alemagne préséroient un mariage abasse à un Célibat impur.

Bergleichung weniger, als die Franzofen. In Franks
reich herrschten nicht nur Schwelgeren, Shebruch,
Unzucht, Prachtliebe, gränzenlose Verschwendung,
und Spielfucht allgemeiner, und in viel höhern
Braden, als in Teutschland, sondern es waren
auch Meuchelmord, meineidige Treulosigkeit, uns
ersättliche Raubgier, und feile Bestechlichkeit uns
ter alle Stände und streitende Partenen verbreitet;
und diese scheußlichen Verbrechen und Laster waren
mit dem verächtlichsten Aberglauben, dem blutigs
sten Verfolgungsgeiste, und sehr oft die schrecklichsten Ausbrüche des Verfolgungsgeistes mit gots
teslästerlichen Entweihungen heiliger Dinge, oder
den gattlosesten Gewaltthätigkeiten verbunden.

Bon der Regierung Carlo IX an bis an das Ende der Regierung heinrichs IV war in Franks reich fast kein König, oder Königinn, kein Pring, oder Pringeffinn, fast keine berühmte Person von hohem Abel, die ihre hande nicht durch Meuchels mord, und ihre Ehre und Gewissen durch Wort: oder Bundbrüchigkeit bestedt hatte; und manche Personen des höchsten, oder hohen Abels waren so gar stolz auf die Meuchelmorde und Verratherepen, deren sie sich schuldig gemacht hatten.

Catharine von Medicis lief viele uniculatige Perfonen im Befangniffe erwurgen, um ihre Souter

Buter an Bunftlinge verfthenfen gu tonnen d). Carl IX. fcof am Tage ber Bluthochzeit auf feine eigne Unterthanen, und fcbrie unaufbors lich: tue tue e). Eben biefer junge Tyrann rief einst ben Bergog von Guife, und funf andere Sofleute ju fich, theilte ihnen Stride aus, und befahl ihnen auf ihr Leben, bag fie benjenigen, welchen er ihnen zeigen wurde, erdroffeln follten. Er ftand eine Beitlang felbft mit einem brennens ben Licht auf der Bache, und ein blofer Bufall, ber ben La Mole einen andern Beg geführt hatte, rettete biefem Begenstande bes toniglichen Saffes bas Leben f). Seinrich ber III brauchte ben Dolch gegen viele vornehme Perfonen, gegen feine andere aber mit einer fo tiefen Berftellung, und einer folden verruchten Ereulofigfeit, als gegen ben Bergog von Guife g). Auch biefer Duc be Buife bestellte, wie ber Duc b'Unjou Deus

dels

d) Journat de Henri III. T. I. p. 55. Bodin. de rep. V. c. 3. p. 846. Sed fere fit in unius dominatu, ut canes aulici bonorum ac fortium virorum praemia ferant, et quidem fumma gratia, non virtute, fed flore setatis aut turpissimis oblequiis collecta. Quis non meminit, quamquam meminifie doleo, innocentium civium priusquam damnarentur, imo priusquam accularentur, fanguinem precio specie religiones essulum, ut aulicas hirudines saginarentur.

<sup>\*)</sup> ib. p. 53.

f) ib, p. 63.

Belmbrber, um ihre Feinde aus bem Bege gu raumen h). Alle Lieblinge Seinrigs III maren Meuchelmorber i), und biefer ausgeartete Bols lustling fand ein Bergnügen daran, wenn er den einen gegen ben andern aufhegen fonnte k). Benn Ronige es befahlen, fo lieffen fich die eeften Drins gen, und auf diefer ihren Befehl die angefebenften Ebelleute ju meuchelmorderifchen Ueberfallen brauden 1). Ungablige Meuchelmorde murben von adelichen gauften vollzogen, und eine groffe Dens ge von Edelleuten murben als Meuchelmorber bingerichtet m). Die meisten Meuchelmorde aber, felbst folde, die im toniglichen Schloffe, odet im Angeficht des Ronigs begangen wurden, blies ben ungestraft n). Ein Gasconischer Edelmann todtete einen Couriet, ber einen großen Goas in Verlen bev fich batte, auf offentlicher Lands ftraffe, um ibn zu berauben. Der edle Morber und Graffenrauber murbe, jum Rade verurtheilt o).

Mllein

g) Mezeray VI. 589, u. Journ, de Henri III. T. II. p. 281.

h) Journal etc. l. c. l. p, 247. 287.

i) I. 224: 226. k) II. 281. l) II. cc.

m) Journal 1. 141. 237. 231. Histoire de la Noblesse p. 211 - 213. 226.

n) Journ, de Henri III, 1, 197, 214, 215,

<sup>6)</sup> ib. I. 40%

Allein ber Ronia fchidte ibn in die Baftille, mit bem Befehl, ihn aut zu behandeln. Babricheinlich werden viele von meinen Lefern glauben, bag ich ber angeführten Bepfpiele und Beugniffe von erlauch: ten oder eblen Meuchelmordern batte überhoben fenn, und fie bloß an ben allgemeinen Meuchel: batte erinnern burfen , der unter bem Rahmen der Bluthochzeit von Paris befannt ift, und an welchem nicht nur der gange Sof, fondern fast alles, was in Frankreich vornehm, und edel war, Theil nahm. Die Roniginnmutter war fo ungebulbig, daß fie bas Beichen jum Blutbabe eine Stunde fruber geben ließ, als man mit den Berfchwor: nen verabredet hatte. Der Duc de Guife fing die Burgeren mit dem Amiral Coligny an. 21s ber groffe Mann ermordet war, fo befahl ber Bergog, daß man ben Leichnam jum Kenfter berauswerfen follte. Eben biefer Bergog wischte das blutige Unt: lig feines Feindes mit einem Ochnupftuch ab, und. faate, indem er den gerfleischten Rorper noch einen Stof mit bem Buffe gab: 3a er ift es p). Machbem man ben Leichnam in einem Galgen aufgebentt batte, fo führte bie Roniginn ihre Sohne, ihre Tochter und ihren Schwiegerfohn bin, bamit fie ihre Mugen an diefem Schaufpiel meis

p) Journ. de Henri III, I. 52.

weiben mochten q). Babrent ber acht Tage, wels the biefe Mordfcenen bauerten, murben gegen fies bengig taufend Menfchen, die meiften burch bie graufamften, und vervielfaltigten Todesarten um. gebracht. Unter benen, welchen man Mordbefebi le zugefchidt hatte, war ber Vicotate d'orte eines bon ben wenigen, bie nicht gehorcht batten! Dies fer edle Dann bat nachber den Ronig, daß er feis ne und feiner Untergebenen Arme und Leben au thunlichen Dingen anwenden mochte r). Der Rbi mifche und Spanifche Dof aufferten ben ber Dachs richt von ber Bluthochzeit eine unbeschreibliche Freus be 6). Der Pabst ging in Procession nach bep Rirche bes beiligen Lubewig, um ibn fur einen fo gludlichen Erfolg zu banten, und Dhilipp der Zweite ließ auf die Bartheleminacht unter bem Sitel des Triumphs der ffreitenden Rirche eine Lobrebe balten't). In biefen meuchelmorderifchen 5. 2 Beis

q j ib. p. 57.

r) d'employer nos bras, et nos vies à choles failables, Histoire de Templiers II. 156. Silbert nennt die Ues brigen, welche ben foniglichen Morbbefehlen nicht ges horchten. Ein Comto de Tende antwortete: qu'il avoit trouvé des Capitaines, et des soldats prêts à perir pour son service, mais pas un bourreau.

Mezera y VI. 288. La cour de Rôme et le confeil d'Efpagne eurent une joye indicible de la faintBarthelemy.

t) unter den Gemablben des Baticans foll eins die Bluts bochzeit von Paris vorstellen, und die Inschrift baben : Der Pabst billigt den Lod von Coligny, und Mississen vers

Beiten waren die Könige eben so wenig, als die gemeinsten Leute, und Damen eben so wenig, als Manner vor rachenden Oblichen sicher. Sein: rich III. Geinrich IV. und der große Prinz von Oranien sielen durch Meuchelmörder. Sein: rich III. ließ auch Damen durch Dolchstiche aus der Welt schaffen u). Unter den Banditen gab es eine besondere Classe, welche Weibern die Nasen abschnitten, oder ihnen durch scharfe und tief verzwundende Instrumente das Gesicht schändeten v).

Wenn Meuchelmord so allgemein ist, als er im 16. Jahrhundert in Frankreich war; so sind es Treulosigkeit und Meineid nicht weniger. Wo es Sitte ist, oder keine Schande bringt, andere heimlich zu ermorden, da ist es auch nicht entehernd, wenn man sie durch Side oder Versprechunzen hinterlistiger Weise ins Garn lockt, oder an ihre Feinde verrath und sie ihnen überliefert. Gleichzeitige Geschichtschreiber beweisen es durch viele Benspiele, und merken es auch im allgemeinen an, das Verratherenen der Glaube der Zeit, und alles

Bets

versichert, eine Mebaille aesehen zu haben, welche auf der einen Seite die Worte hatte: Ugonotorum strages 2572. und auf der andern: Gregorius XIII, Pont. Max. An. I. Journal de Honri III. T. I. p. 53.

u) Journal II. p. 281.

v) ib. L p. 316,

versprechen, und nichts halten, herrschende Sitte war w).

In einem Jahrhundert, wo man bas Leben und die Frenheit unschuldiger Menfchen mit Dol: den, und Meineiben angriff, iconte man auch ihres Eigenthums nicht. Die Machtigen raubten geradezu, und die weniger Machtigen fuchten burch Betrug, Beruntreuungen, und Bestechungen gu erreichen . was fle nicht mit Gewalt nehmen Benn ber Ronig, ober feine Lieblinge Fonnten. Gelb brauchten; fo fchaften fie bie Reichen ber Sauptstadt und der übrigen Stadte nach Butbunfen, und jeder Beschäfte mußte bie von ihm verlangte Summe in einer bestimmten Beit ben Strafe bes Gefangniffes abliefern x). 3m 3. 1573. liefen Seinrich II., beffen Bruder, ber nachherige Ronia Leinrich III. und der Konig von Mas parra, ben Prevolt de Paris, Mantouillet wiffen, baß fle ben ibm frubftuden wollten. Rach bem Frubftud nahm man bem Prevoft alles Gilberzeug, E 3 unb

W) Ein herr von Vassé verrieth den Grafen von Montgommeri an die Kouiginn, qui heist es von dem ersten, usant de la soi du tems. lui mit entre les mains co pauvre Gentilhomme. I. p. 29. n. p. 206. Cotte capitulation ne sut pas dien gassée. c'étoit le sile du tems de tout promettre, et de ne rien tenir.

x) Journal l. p. 166. 578.

und leerte feine Belbkaften und Belbichrante aus y), Alle einträgliche, ober ehrenvolle Aemter und Burben verfaufte man an den Meiftbietenden, und Dies mar die Urfache, bag die Diener ber Berech: tigkeit bas, mas fie im Groffen gekauft batten, fo theuer als moglich im Rleinen wieder verfauften'z). Am verabscheuungsmurbigften war von der Regies rung grang des erften an bis auf die von Qu-Dewig XIII. der Sandel mit den geiftlichen Bur: ben und Pfrunden. Die meiften Burden und Pfrunden der Rirche waren in ben Sanden von Beibern und Edelleuten, und maren nicht bloß ben gegenwartigen Besigern, fondern auch ihren Rindern überlaffen, fo daß manche Rnaben fcon mit Infuln und Bischofsmugen, und manche Dab= chen mit Beuraths Gutern von Bisthumern und Pralaturen gebohren murden; und diefe furchter: lichen Migbrauche machten feinen andern Eindrud, als daß man Spottgedichte barauf verfertigte a). Was.

a) Journal I, p. 251, et p. 259. Mais ce, qui étoir le plus abominable, étoit la caballe des matières bénéficiales, la plûpart des benéfices étant

y) Journ. de Henr. III. T. I. p. 61.

s) l. 250. En ce tems tous les Etats de France se vendoient au plus offrant, principalement de la justice, qui étoit la cause, qu'on revendoit en detail ce, qu'on avoit achete en gros, et qu'on epiçoit si bien les sentences des panvres parties, qu'elles n'avoient garde depourrir.

Bas bie Ronige raubten, wurde ihnen groftentheils von ihren Lieblingen, ober Bedienten wieder abgelodt, ober gestohlen, ungeachtet man von Beit gu Beit felbft Ebelleute wegen untreuer Bermaltung offentlicher Belder bentte b). Ber nicht rauben. ober ftehlen fonnte, ber fuchte fich baburch geltenb au machen, daß er fich irgend einer Faction ver-Faufte. Unter Seinrich dem dritten, fagt Me-Beray, waren nur wenige Menfchen in Frant: reich, Die man nicht hatte taufen tonnen. Allein Da das Gold aus beiden Indien nicht hinreichend gewefen mare, alle feile Geelen ju befriedigen; fo fclugen fich viele, die fich den Guifen und Spas niern . angeboten hatten, jur Begenparten, aus Berdruß', bag man fie vernachläffigt hatte c).

Alle biefe Raubereyen, Betrügereyen, und Geelenverfaufe reichten in Frankreich, wie unter andern verdorbenen Bolkern nicht hin, um die Borderungen der Prachtliebe, der Spielfucht, der Berschwendung, und ben Aufwand der Ueppigkeit

t 4 unb

étant tenus par femmes, et gentilshommes mariés, aufquels ils étoint conferés pour récompense, jusqu'aux enfans, aufquels lesdits bénéfices le trouvoient de plus fouvent affectés avant, qu'ils fussent nés, enforte qu'ils venoient au monde trossés et mitrés: sur quoi ces vers: etc.

b) l. c. I. 312.

e) VL 500.

und Schwelgeren ju bestreiten. Die Ronige und ihre Lieblinge verschleuberten hunderttaufende und felbst Millionen fast eben fo fcnell, als fie dies felben anfammengeplundert batten. Unter Seins rich III. und dem IV. verging fast fein Tag, wo nicht zwanzig Caufend Piftolen am Sofe verlobren wurden, und der geringste Gas war von funfzig Pistolen d). Seinrich bem britten Fosteten allein seine Schoofhunde jahrlich über eine Conne Goldes, und feine Affen und Papagepen nicht weniger e). In den letten Jahren feines . Lebens trug beinrich III, beftandig an einer Scherpe einen runden Rorb, ber mit fleinen bun: ben angefüllt mar f). Bas biefer weibifche Rba nig, und, feine weibifchen Lieblinge in Rleidern und Schmud verfdwenbeten, fann man fcon baraus vermuthen, baf ber Marfchall von Baf. sompiere ohne Gelb fich ein Rleid verfertigen ließ, wovon der Stoff, und die funfzig Pfund Perlen', die hinein gestickt worden, 14000 Thie, und die Arbeit oder Façon allein 700 Thle. fos fteten g).

Die

d) Mezeray VI. 405. u. Memoires du Marechal de Bassompiere I. 165.

<sup>•)</sup> VI. 552. 535. f) ib.

g) Memoires du Marechal de Bassomp. I, 165.

Die Meuchelmorber, Berrather, und Raus ber von beiberlen Geschlecht maren zugleich die ichaamlofeften Menfchen, welche Frankreich bis dabin gefeben hatte. Das Reue und Unerhorte Der upbigen Ausschweifungen bes Frangofischen Sofes unter ben Regierungen Seinrichs II. h), Carle IX., Seinriche III. und Seinriche IV. beftand gar nicht barin, bag alle Roniginnen, Pringeffinnen, und andere vornehme Damen offentlich ihre Liebhaber hatten, und fo oft fie wolls ten, wechselten: daß fie offentlichen Chebruch und Ungucht fur ehrenvoll, ober wie ein gleichzeitiger Schriftsteller fagt, fur eine Tugend bielten i): und daß Chemanner von bem Ronige an bis auf. den gemeinsten hofbedienten ihren Frauen aus Eigennug und Liebe gur Ungebundenheit gern eben die Frenheiten erlaubten, welche fie fich nahmen k). Das Unterscheidende der Frangofischen

T5 Lies

h) Beinrich II. ließ nach bem Bepfpiel ber Italianer bisweilen eine groffe Menge von offentlichen Weibs, personen an ben hof kommen, bann gang entfleis ben, und auf Ochsen seten. H. Etienne I. Ch. XII, p. 151.

i) Journal I. 215.:... en la cour, ou la paillardise est publiquement pratiquée entre los dames, qui la tiennent pour vertu.

k) Mezeray VI. 328. Leurs maris leur laschoient la bride par complaisance et par interest: et d'ailleurs ceux, qui aimoient le changement, trouvoient

Liederlichkeit im 16. Jahrhunderte bestand vielmehr darin, daß bie Weiber die Manner aufsuchten und angriffen 1), daß Königinnen die ersten und alls gemeinen Kupplerinnen waren, und daß die vorznehmsten hofbamen es für eine grosse Inade schätzten, wenn ihre Gebieterinnen sie als feile Megen zur Verführung von diesem oder jenem wichtigen Mann brauchen wollten. Catharine von Mezdicis hatte stets, besonders wenn sie auf wichtige Negotiationen ausging, eine Schaar von gefälligen, und schönen Frauen und Mädchen bev sich, um durch die Reiße ihrer vornehmen Buhlbirnen

Die

voient leur satisfaction dans cette liberté, qui an lieu d'une semme leur en donnoit cent. Im 3, 1579, wurde ein Seelmann aus Anjou binges richtet, weil er seine Frau und ihren Liebhaber ermordet hatte. Als man ihm sein Lodesurtheil vorgelesen hatte, saste er ganz saut; que tous ses Juges portoient des cornes, et qu'ils ne le saisoient mourir, que parcequ'il n'en vouloit porter, comme eux. Auf dem Gerüste wollte er sich die Augen nicht verbinden saste dann zum Rachrichter: Mon amy, dépèche moi vitement, il ne tiendia, qu'à toy, car ton epée coupe dien. Journal etc. I. 280.

<sup>1)</sup> Mezeray VI. 328. Avant ce regne (de Charles IX.) c'eftoient les hommes, qui... attiroient les femmes dans la galanterie: mais depuis que les amourettes firent la plus grande partie des intrigues, et des mysteres d'Estat, c'estoient les semmes, qui alloient au devant des hommes.

die Herzen der Manner zu gewinnen m). Dieses erhabene Benspiel der Mutter ahmte nachber ihre Tochter, die Königinn Margarete von Navarze, Gemahlinn Geinrichs IV. nach n). Die Hofdamen der Königinn Catharine von Medicis und ihrer Tochter liesen sich in jeder Rücksicht als Buhlschwestern brauchen. Wenn der König es verlangte, so warteten sie in mannlicher Kleizbung, halb nacht und mit fliegenden Haaren ben Tische auf o). In den unaufhörlichen Festen, die auch in den unruhigsten Zeiten nicht unterbrochen wurden p), gingen Dinge-vor, welche ein

Bor:

m)... un escadron de femmes, comme le marque un auteur du tems. Journ. de Henri III. I. 164. En quelque endroit, qu'elle allaft; elle traisnoit toujours avec elle tout l'attirail des plus voluptueux divertissements, et particulierement une centaine des plus belles femmes de la cour etc. VI. p. 245. auch p. 139.

m) Mezeray VI. p. 432. Pour cet effet le servant des mesmes moyens, qu'elle avoit souvent veu pratiquer à sa mère elle instruisit les dames de sa suite à envelopper tous les braves d'auprès de son mary dans leurs filets et sit en sorte, que luy-mesme se prit aux appasts de la belle Fosseuse, qui ne pratiqua que trop bien les leçons de sa maistresse. Ce surent-là les vrais boute-feux des sixiesmes troubles, aussi les nomma-t-on la guerre des amoureux. Mezeray VI. 432.

o) Journ. I. 205. les dames vessues de verd en habit d'hommes à moitié nues, et ayant leurs cheveux épars comme épousées, surent empleyées à faire le service.

p) il faloit, comme dit Montluc, que dans le plus grand

Borbel hatten in bosen Ruf bringen konnen 9). Geinrich III. warf nicht aus Liebe für Zucht und Chrbarkeit, sondern aus Rache, seiner Schwester der Koniginn Margarete ihre Ausschweifungen bffentlich vor, und verwies sie vom Hofe, und zu ihrem Gemahl. Nach dieser Beschimpfung wollte Geinrich IV. seine Gemahlinn nicht wieder nehmen: welches er aber doch zu thun gezwungen wurde r).

So benspiellos, als die Frechheit der Weiber, war die diffentliche Bartlichteit Seinrichs III ges gen seine Lieblinge, die man weniger wegen ihrer schandlichen Lufte s), als wegen ihres emporenden

Otol:

grand embarras de la guerre, et des affaires le bal marchast toujours. Mezer. VI. p. 243.

- q) Journal de Henri III. I. 222. Car la confusion de monde y apporta tel desordre et vilainies, que si les murailles et tapisseries eussent pû parler, elles auroient dit beaucoup de belies choses,
- r) Journal I. 403. et Mezeray VI p. 481. Als dies geschab, war die Koniginn Margarete in den jung gen Chanvalon verliedt. Richt lange vorher was ren sie und die Herzoginn von Revers so sehr in den La Mole, und Coconnas verliedt, daß, da diese beiden Edelleute umgebracht wurden, sie die Kopfe derselben einfalsamieren liesen, und unter den Denkmählern ihrer Liebe ausbewahrten. Journal I. 65.
- s) Der hang ju biefen kuften fam aus Italien H. Etienne Apol. pour Herodote 1. Ch. X. p. 115. In ber letten Halfte bes 16. Jahrh. gab ein Carbinal de la Cafa ein kobgedicht auf die unatürliche Liebe heraus, ib. Ch. 13. p. 157.

Sivlzes, ihrer Verschwendung, und weibischenWeichlichkeit verabscheuete t). Der König sowohl
als seine mignons waren gewöhnlich, oder doch
sehr oft, wie Weiber gekleidet und gepuht u).
Der eine und die andern trieben in den Kasten
gewöhnlich die kindischsten Possen oder Bübereven,
liefen oder ritten unter allerlen Masken Tag und
Nacht durch die Straßen von Paris, drangen in
alle Häuser und Gesellschaften ein, und mishanbelten alles, was ihnen vorkam; und einige Tage nachher gingen sie zehn Stunden lang als eine
Brüderschaft von Buffenden und in der Kleidung

von

t) le Nom de mignons commença alors (1567.) à trotter par la bouche du peuple, à qui ils etoient fort odieux, tant pour leur façons de faire badines et hautaines, que par leurs accoustremens effeminez, et les dons immenses, qu'il recevoient du roi. Journal I. 176.

u) ib, I, 203... Tournois, où il se trouvoit erdimairement habillé en semme, ouvrant son pour
point, et decouvrant sa gorge, y portant un collier de perles, et trois colets de toille, deux à
fraizes, et un renversé, ainsi que le portoient
les dames de la cour. u. p. 176. ces beaux mignons portoient les cheveux longuets frisés, et refrisés, remontans par dessens leurs petits bonnets
de velours, comme sont les semmes, etc. Man
wird sich erinnern, bas die Damen Mannstseiber
trugen. Unter Jennich III. sebte eine schone Wittme,
Magdelaine de saint Nectaire, wedee in die Colodot
ging, und stets sechsjig Ebelleute in ihrem Gesolge batte, qui saisoient des essonte graces. Mezeray
VI. 360.

von Buffenden in allen Rirchen umber v). Ein gleicher Biderfpruch fand fich in den wilden Rries gern der Ligue. Diefe ubten die entfeglichften Graufamkeiten an ben Sugenotten aus, die ihnen in die Bande fielen, und daben affen fie offentlich Bleifch an Fasttagen, und zwangen Priefter mit bem Dolche in bet fauft, baf fie Ralber, Ochaas fe und Odweine taufen, und biefen Thieren ben Dahmen von Fischen geben muften W). Als man fich beswegen bey ben Bergog bon Maine beflage antwortete er: man muß Geduld haben: benn ich habe alle meine Dachinen nothig, um ben Eprannen gu überwinden. Das Luftfpiel, und besonders die Italianische Romodie war nichts. als eine Schule von Ungucht und Chebruchen x). Das Parlament unterfagte Diefe Schauspiele als Sittenverderbend. Der Ronig bingegen befahl Q1152

v) Journal I. 414. 415., und Mezerey VI. 476.,

w) II. 197.

x) Journal I. 209. 212. et Bod. VI. p. 987. Quie item histrionicas saltationes, comoedias, spectacula, — coercere nisi censura potest? Neque enim pestis in republica ulla major esse potest, ... propter imitationem vocis, vultus, gestus, orationis ac turpissuarum actionum permiciem... denique theatra definire possumus turpitudinis vitiorumque ornnium sentinam ac scholam. Mast sette auch noch p. 988.

ausbrudlich, daß fie in bem Hotel de Bourbon fortgegeben werden follten y).

Es ist allgemein bekannt, bag man in ben Religionskriegen bes 16 Jahrhunderts von beiden Seiten, mehr aber doch von Seiten ber Altglau-bigen, als der Sugenotten weder Stand, noch Alter und Geschlecht schonte, und die Strafen des Lodes durch die grausamsten Marter erhöhete 2).

Xudj

- y) Par la justion expresse du roy: la corruption. de ce tems étant telle, que les Farceurs, Bouffons, Put... et Mignons avoient tout credit auprés du roy. l. c. et Mezeray VI. p. 407. ben charafteriftifchen Bugen jener verborbenen Beis ten gebort auch felgender. Der Duc de Maine fam eines Lages por einem lieberlichen Saufe pors bey, wo vier bis funf von feinen Befannten fic luftig machten. Einer berfelben fprang berans und jog ben Bergog mit Bewalt binein. Ungeache tet biefer megen feiner wichtigen Beichaffte nur eine balbe Stunde bleiben fonnte; fo richtete er fich boch fo übel ju, bag er mehrers Bochen bas -Bimmer huten mufte, und fich lange nachber nicht wieber erhohlen fonnte: welches feiner gangen Gas de einen unerfestiden Schaden that. Mezeray VI. 606. Quam multae, fagt Bodin L. VI. de rep. p. 986., puellae etiamnum a parentibus iplis pro-Rituuntur? quam multae corpore quaestum sacere, quam nubere, infantes exponere, aut necare, quam alere praestabilius ducunt! Auch H. Etienne Apol. pour I. Herod, ch. 12, 13, 21,
- 2) Richt bloß Gefühl von Menschlickfeit, sonbern auch von Spre war in Frankreich faft gang erstors ben. Der Garbecapitain Monresquieu schoß den gefangenen und verwundeten Prinzen von Conde mit kaltem Blute todt. Mozoray VI. 209. Der Duc d'Anjou erkannte die That nicht, bestrafte sie aber auch nicht, und ließ den Leichnam aus grausamen Spott auf einem Sel nach Jarnse kragen.

Auch bie auswärtigen Rriege wurden noch immes mit barbarifcher Buth geführt. Als ber Pring von Maffau 1521 in Franfreich einfiel, verheers te er alles mit Feuer und Schwerdt, und ließ in mehreren Stadten, befonders in Daubenton Manner, Beiber und Rinder über die Rlinge fprins gen: ein Bepfpiel, welches bie Frangofen balb und leicht nachahmten a). Rach bem Giege, welchen ber Marquis von Santacruz über die frangofische Blotte erhalten batte, befahl biefer vornehme Spanier, bag man ben Frangofischen Unführer mit Bellebatben tobtftechen, und in's Meer werfen, die Edelleute fchlechtweg erdroffeln, und die übrigen Goldaten auf eine fchimpfliche Art aufbenten folle. Der Beiftliche hatte ein gleis des Schidfal, nachbem er die Beichte ber übrigen angebort und fle von ihren Gunben frengefprochen batte b).

Der Unterschied der Altglaubigen, und ber hugenotten war in Frankreich nicht gröffer, ale ber Ratholiken und ber erften Protestanten in Teutschland. Ich war sicher) fagte Seinrich IV. ju dem redlichen d'Aubigne c), daß auf eurer letten

<sup>4)</sup> Mezeray V. 289.

b) VI. p. 461.

e) Memoires de la vie de T. A. d'Aubigne p. 150.

letten Berfammlung nichts wiber meinen Billen geschehen murbe. Eurer maren nur menige, mels de fur bas allgemeine Befte arbeiteten. 3ch hatte Die wichtigsten Perfonen unter euch gewonnen, und die meiften bachten an ihr Intereffe, und wie fie meine Bunft auf eure Roften gewinnen follten. Dies ift fo mahr, bag eins eurer Saupter, ein Mann aus einem ber beften Baufer in Franfreich mir nicht mehr, ale funfhundert Thaler gefoftet bat, damit er mir als Spion alles berichtete. mas ben euch vorging. - Balb nachber, ergable d'Augbigne d) geriethen bie Cachen ber Relia gion in Berfall, weil die Saupter ber Sugenotten, und felbst die angesehensten Prediger fich vom Sofe batten bestechen laffen. Auf der Synode ju Thous ars ftand ber Prediger La Sorcade oft auf, und rief : meine Berren, laffen fie uns boch Borfict brauchen, um die Roniginn nicht zu beleidigen: und ein anderer ichriee ben redenden Perfonen oft die Borte ju: pricipibus placuisse viris non ultima laus est.

An dem Hofe Seinrichs IV., fo lange et noch bloß König von Navarra war, wurden Shebruch, Meuchelmord, Berratheren, verderbliches Spiel und Verschwendung, sund bubischer Muth-

dT ib. 6. 170.

Muthwille eben fo offentlich, ale am Sofe Seine richs III. ausgeübt; und diefe Sittenlofigkeit dauerte auch nachber fort, da Seinrich IV. Den Rrangbfichen Ehron bestregen hatte. Seinrich IV. felbft war von diefen herrschenden Laftern feiner Beit vielmehr angestedt, als Ludewig der bei: lige, und Ludewig XII. von dem Berberben ber ihrigen. 3ch beurtheile ben erften bier nicht, als Regenten, von welcher Geite man ihm viele und gerechte Bormurfe machen fann e), fonbern als Menfchen. Go febr Seinrich IV. das Geld liebte, fo war doch nie ein Ronig von Fraanfreich ein fo muthender Spieler, als er, und fein Ben= fpiel veranlagte eine ichredliche Menge von Spiel: afademien, und burch biefe ben Untergang von ungabligen reichen Kamilien f). Rein anderer Ros nig war in einem bobern Grade Berführer ber Unfchuld, und Berftohrer von ehelicher Treue und Sludfeligfeit g). Et war unverschamt genug, von feinen treuften und beften Dienern ju verlangen. daß fie ihm ihre Beliebten überlaffen h), ober ihm in feinen verbotenen Liebesangelegenheiten benftes ben

e) Man febe bas portreffiche Urtheil über ihn benm Mezeray VIII. p. 686. et fq.

<sup>1)</sup> ib. g) ib.

b) So verlangte er von dem Nareschall von Bassoms pierre, daß er ihm die Mademoiselle de Montmoxency überlassen solle. Mem. I. 187.

ben follten i): und wenn fie fich weigerten, feie ne Buniche ju erfullen, fo marf er'einen tobtlis den Sag auf fie, und hette entweder Rlopffechter ober Meuchelmorder gegen fie auf b). Er fchenfte fein Butrauen oft ben unwurdigften Bofewichtern 1), und entzog es ben tapferften und redlichften Dies nern, weil er auf ben Ruhm ihrer Thaten eiferfuchtig war m). Eben fo oft ließ er aus Eiferfucht, ober Undankbarkeit die verdienstvollften Dans ner unbelohnt, und überhaufte bingegen biejenigen mit Boblthaten, die alles gethan hatten, in ibrer Dacht mar, um feine Feinbe ju fenn n). Er fand ein boshaftes Bergnugen barin, ben uns bescholtenften Dannern, die fich nicht in allen Staden nach feinem Billen bequemten, einen bofen 11.2 Mabe.

i) Mem. d'Aubigné p. 53. et fq.

k) Das erste geschab sowohl bem Marschall de Bassompierre I. 129. als bem d'Aubigne, bessen Mem,
pag. 64. welchen lestern er einmabl ermorben lassen
wollte. Mon maitre, à qui j'avois eu l'imprudence,
ou plutôt l'audace de dire, qu'il y avoit des traitres parmi nous, et qu'il les connoissoit bien, sorma la résolution de me faire poignarder, et jetter
ensuite dans la rivière, pour en ôter la connoissance: ce, qu'ayant apris, je le sus trouver, et
lui tins ce langage en bonne compagnie: Quoi,
Sire, vous avez pu penser à la mort d'un serviteur, que dieu a chois pour être l'instrument de
la conservation de votre vie etc. p. 62. 65.

<sup>1)</sup> ib. p. 48. 53. m) p. 61. et fq.

n) ib. 70. 71. et Mezeray I. c.

Mahmen gu machen, ober ihnen fonft Schaden, ober andere Unahnnehmlichkeiten guzuziehen o).

.. Die willführliche Bewalt, welche geinrich VII, Seinrich VIII und die Koniginnen Maria und Blifabeth im fechszehnten Jahrhundert in England nicht nur über das Bermogen, das Leben und die Frenheit, fondern felbft uber den Glauben ihrer Unterthanen ausubten, ift ein unwiderleg: licher Beweis von der groffen Sittenverberbnif, in welche die Englander, und mit ihnen die Schot= ten verfunten maren; benn nur ein bochft verdor: benes Bolf bulbet einen folchen Despotismus, ale fich befonders beinrich VIII und Blifabeth von England anmaaften. Wenn Seinrich VIII feine Gemablinnen, Blifabeth ihre fonigliche Rebenbuhlerinn, und beide die edelften, oder beruhm= teften Manner bes Reichs umbringen wollten, fo fanden fie bie Erften und Angefebenften ber Dation nicht nur bereit, den toniglichen Billen gu erful=

o) ib. p. 58. 50. Enfin comme c'étoit le plus rusé et madré Prince, qu'il y eû au monde, il n'y eut sortes de malices, qu'il ne mît en usage, pour, en me suscitant de mauvaisse affaires, me sorcer à dévenir son consident: jusques-la, qu'il se mit à me retrancher de mes apointemens, et à prendre plaisir à me gâter mes habits, pour me mettre en dépense, afin que la nécessité me rendit plus complaisant, et qu'il put par là m'amener à son but. Ueser die bûbischen Greichte, mesche bie vors nebmsten jungen hosseus aussiúpten, sehe man noch E. 42. 43. C'etoit là mode en ce tems-la, de se distinguer par des actions solles et determinées. etc.

erfullen, fondern biefes auch unter bem Scheine Rechtens zu thun, und ben unschuldigen Opfern bes toniglichen Borns auffer bem Leben auch noch, fo viel an ihnen war, die Ehre zu nehmen p). Die Beherricher von England brauchten weniger Meuchelmorder, als die von Frankreich, weil fie Benfer genug in ihren Parlementen und bochften Berichten fanden. Die Englander maren nach Sumens richtigem Urtheil fo unter ben Suf gebracht, daß fie, gleich ben Morgenlandischen Sclaven geneigt maren, | Die Bewaltthatigfeiten, welche gegen fie felbst und auf ihre Roften ausge: ubt murben, ju bewundern q). Richt meniger gefällig, als ihre Dachbaren, waren bie Schottlander gegen die Koniginn Maria r). Die Bornehmften des Abels erfuchten die konigliche Bitme, baß fie fich boch mit dem Mordertibres Bemahls, bem Bothwell vermablen möchte, und fprachen eben

p) Hume V. 385, unb VIII. 12. Sir Edward Coke, the famous lawyer, then attorney general, managed the cause for the crown, and threw out on Raleigh such gross abuse, as may be deemed a greak resection, not only on his own memory, but even in some degree, on the manners of the age. Traitor, monster, viper and spider of hell are the terms, which he employs against one of the most illustrious men of the Kingdom, who was under trial for life and sortune, and who desended himself with temper, eloquence and courage.

q) ib. p. 588. r) ib. VI. \$58.

eben diefen Bothwell bald nachher von der ges waltsamen Entfuhrung der Roniginn und von al: len übrigen Berbrechen fren, unter welchen auch ber Ronigsmord mit begriffen war. Schritte, bie, man mag fie erflaren, ober entschulbigen wie man will, ein Borwurf fur die Schottische Plation bleiben s). Die Ausschmeifungen ber Roniginn Unna Seymour t), und bie befann: ten Abentheuer der Roniginn Elisabeth, und der ungludlichen Maria von Schottland laffen folies: fen, wie bie Sitten in den übrigen bobern und mittleren Standen beschaffen gewesen feven; und wenn auch ein groffer Theil der unnaturlichen Gunden uud Berbrechen, welche gegen die verfolgten Ordensgeiftlichen von beiderley Befchlecht gerichtlich ausgesagt murben, erbichtet mar; fo ift boch gewiß, daß die Monche und Monnen in England und Schottland menigstens eben fo fittenles, als in dem übrigen Europa maren u). Meuchelmorde wurden in Schottland von ben edelften Dannern eben fo oft, als in Frankreich ausgeubt v), und in einer Parlamentsacte unter Seinrich VIII. mur-De behauptet, daß die Babl der in den Wefangniffen figenden Berbrecher auf 60000. fteige w). Dach har:

e) Hume ib. 1) Hume V. 326. u) V. 235.

v) Hume VI. 357.... they prove sufficiently the prevalence of that detestable practice in Scotland etc. w) ib. V. 5. go.

Sarrifons Beugniffe wurden unter Seinrich VIII. amen und fiebengig taufend Menfchen wegen Dieb: fahl oder : Mord hingerichtet, welches auf jedes Jahr zwen taufend bringt. In den legen Beiten' der Regierung der Roniginn Blifabeth muften jabrlich jum berfelben Berbrechen willen nur vier: bunbert fterben, und jest, fest bume birfu, fann man in gang England nicht funfzig annehmen, bie als Diebe, oder Rauber hingerichtet werden x). Eine merfwurdige Urfunde eines bamahle beruhmten Friedenbrichters in Commerfetfbire, mit Dage men Strype geigt, wie febr bie Gitten und bie Polizey in England felbst gegen bas Enbe ber Regierung ber Roniginn Elifabeth von den Gitten und ber Polizen bes gegenwartigen Jahrhunderts verschieden maren. Im J. 1596. wurden nach ber Ergablung bes eben genannten Friebensrichters in der Gruficaft Commerfet vierzig Personen megen Raub, Dieberepen, ober anderer Felonien bingerichtet: funf und brepffig wurden gebrandmartt, fieben und brepffig ausgepeitscht, und bundert und brev und achtzig frengesprochen. Diefe Frenges Aprochenen waren die verruchteften Denfchen, Die fich nie beffern tonnten, weil fie nicht arbeiten, und Miemand fie wegen ihrer Bosheiten in feine Diens **B** 4

Dienfte nehmen wollte y). Der groffen Menge von Strafen und Berhaftnehmungen ungeachtet, fahrt ber Friedensrichter fort, wurde nicht ber funfte Theil von Felonieverbrechen gur Rlage gebracht: entweder megen der Berfcmigtheit der Ochulbigen, ober wegen ber Nachficht ber Obrige feiten, ober wegen ber thorichten Begunftigung des Pobels. Die Dieberegen und Rauberegen von jahllofen Bagabonden zwangen den Landmann, feine Beerden, feine Felder, und Baldungen fiets gu bemachen. In anderen Graffchaften mar es nicht beffer, in einigen noch viel folimmer. In jeber Grafichaft fanden fich wenigstens ibren bis vierhundert Taugenichtse, die blog von Diebstahl und Raub lebten. Diefe vereinigten fich oft in Banden von fnnfzig bis fechszig, und wenn fie aus dem gangen Reiche vereinigt maren, fo murben fie dem machtigften feindlichen Beer eine Schlacht ans Dieten tonnen. Manche Magistratsperfonen magten es nicht, bie icon gefällten Urtheile an überführten Bofewichtern vollftreden ju laffen, aus Furcht vor der Rache der Benoffen folcher Berbrecher, von welchen fie bas Meufferfte beforgen muften.

Die Art, wie die Koniginn Elifabeth die Herren und Damen ihres hofes behandelte, und

von ihnen bedient murbe, die Schmeichelenen, melde man ber Roniginn fagte, und welche bie Ronis ginn fich fagen ließ, find lauter Denkmabler ber Unaufgeflartheit, ber Rnechtschaft, und ber Robs beit ber Englander in ber legten Balfte des feches Bebnten Jahrhunderts. Elifabeth gab ihren grofen Lieblingen nicht felten Ohrfeigen, und prugelte ibre Rammerfrauen mit eigner bober Sand z). Reiner fprach mit ibr anders, als fnieend, und wohin fie fab, fiel alles auf die Rniee: welches Mertmabl von Rnechtschaft ibr Dlachfolger feinen Soffeuten erließ. Diejenigen, welche die Safel Der Roniginn bedten, naberten fich berfelben nie, und verlieffen fie niemable, ohne zu Enicen, felbft alsbann, wann bie Roniginn nicht gegenwartig war: und bismeilen wiederhohlte man das Knieen breymabl a). Als Gir Walter Raleiab in Unanade gefallen mar, ifcbrieb felbit biefer eble, unb unerichrodne Mann einen zeigbaren Brief an Sir Robert-Cecil, in welchem er die Roniginn bald mit der Diana, balb mit ber Venus, balb mit Engeln verglich: und biefe Gottinn , ober biefer Engel, merft bume an, war ohngefahr fechezig Jahre alt b). Aehnliche ober flattere Dinge ließ fich Elifabeth noch funf bis feche Jahre fpater fagen. U 5

s) Hume VII. p. 448, 449.

a) ib. p. 579. b) p. 474

fagen. Senty Unton, ihr Gefandter in Frants reich melbete ihr, bag beinrich IV. ihn jur fob. nen Babriele geführt, und ihn nachber gefragt habe, wie die Dame ihn gefalle: daß er die Beliebte bes Ronigs fehr maffig gelobt, und bann binjugefest habe: er befige bas Bemabibe einer viel vortrefflicheren Gebieterinn (Miftrels): und boch bleibe bas Gemablbe febr weit unter ihrer mabren Schonbeit jurud. Durch biefe Meufferung fen ber Ronig bochft neugierig geworben, und habe um die Mittheilung des Portrats gebeten: beffen Betrachtung ber Ronig geantwortet: ich ets gebe mich: befigleichen habe ich nie gefeben. habe ber Ronig bas Bemablbe behalten, und auß fer manchen andern lebhaften Meufferungen verfichert: wenn er die Bunft der gemablten Coonen erlangen fonnte, er gern bie gange übrige Belt verlaffen wolle, und fic bemoch gludlich ichagen murbe.

Die Sitten ber Regenten, der Hofe, und bet übrigen Stande in Spanien und Italien war ren wenigstens eben so verdorben, als in Franksteich und England. Serdinand von Castilien rühmste sich der Betrügerenen, womit er andere hinter's Licht zeführt hatte, und als Ludewig XIL sich beschwerte, das Serdinand ihn einmahl hinter-

gangen babe; fo rief er aus: er lugt ber Truns kenbold! ich habe ihn nicht einmahl, ich babe ihn wohl zwanzigmahl betrogen c). Carl V. ruhmte fich zwar feiner Betrugerenen inicht; er ubte fie aber nach bem Dufter feines Grof. vaters sowohl gegen grang ben erften, als gegen Teutiche Furften aus d); und feine eri ften Beerfuhrer in Italien abmten ihrem Beren in allen ichandlichen und ichwarzen Runften nach e). Doch geubter und fuhner, als Carl und Serdi: nand, mar Philipp der zweite in den Beheim: niffen ber Bosheit, und ber unrechtmaffigen will: \* führlichen Bewalt : welche verruchte Staatstunft er aber burch ben Berluft von blubenden Provingen. und bie Entfraftung ber gangen Monarchie buffen mufte.

In Italien bauerten bie Erbitterung, und Feindfeligkeiten ber Stadte, und ber Partepen in den Stadten, ber Chrgeiß, und die zerftorende Herrschaft ungahliger kleinen Tyrannen, die Eroberungssucht ber gröffern Staaten und Fürsten, bie

of Humo V. p. 16. Unter anbern schlechten Streichen nahm herdinand wiberrechtlich bas Abnigreich Ras varra weg, und berief sich auf eine pabsiliche Gule le, die erst nachher erschienen war. Mezeray V. nos. u. Robertl. Hist. of Charles V. Vol. II. p. 26. der Bas. Ausgabe.

d) Roberf. 1. c. III. 202. IV. 14. 24. e) ib. II. 348. III. 255.

die Unerfattlichkeit und unbeilbare Berborbenbeit bes Romifchen Sofes, und der übrigen Beiftlich: feit immer fort, und ju ben groffen Uebeln, welde aus biefen Urfachen entstanden, gefellte fich noch bas Berberben, welches die Beerszuge Carls VIII. Ludewig XII. und grang des erften, und ihrer faiferlichen, ober foniglichen Begner über Italien brachten. Erpreffungen und Raub f), Deuchelmord, und Berratheren murden allenthalben als erlaubte Staatsfunfte, ober als nothwendige Reta tungsmittel gebraucht; und jebe verbotene, fomobl' naturliche, ale unnaturliche Luft murbe im Batican, und in den Pallaften der Cardinale eben fo offenbar, ober noch offentlicher, als an ben Bofen von weltlichen Fürsten geubt. Das ungeftume und alls gemeine Befchren ber Europaifchen Bolfer, Die Furcht vor unerbittlichen Concilien veranlagten, ober gwangen die meiften Dabfte des fechezebnten Jahrhunderts zu bem Bedanken, die Reformation ber Rirche mit ber Reformation des Sauptes g) berfelben, und feines Sofes angufangen; allein alle

f) Guicciardini lib. VI. F. 175. beschuldigt die Spannischen Solbaten im Anfange bes fechagehnten Jahr hunderts, baß sie unter bem Borwande ihren Solb nicht erhalten zu haben, zuerst ganz von dem Bers mögen des Bolfs zu leben angefangen, und baß and bere bieses Benspiel nachgeahmt hatten.

g) Man febe unter anbern Guicoiard, L. IX. fol. 275.

alle Pabste, und selbst Sadrian der sechte, der es am ernstlichsten mennte, und der die Berdors benheit des Romischen Hofes mit einer den Romern hochst ärgerlichen Offenherzigkeit eingestand, fanz den in der höchsten Lasterhaftigkeit der Glieder und Diener der Kirche, und in der höchsten Uebertriez benheit aller seit Jahrhunderten eingeschlichenen Miss brauche unübersteigliche Hindernisse h).

Benn mein 3med es verlangte, Die nachber entworfenen Sittengemablde ber Europaifchen Bol: fer über bas fechszehnte Jahrhundert hinaus gu fuhren; fo murbe ich in Teutschland in ben Jam: merfcenen und Bugellofigfeiten des brepffigjabrigen Rrieges, uud in dem Maitreffen: und Bigirregie ment ju unfrer Bater Beiten : in Franfreich in ber Ministerschaft bes Cardinals Richelieu, in ber Geschichte ber Fronde, und ber Regierung Eude: wias des XIV., des XV, und des Herzogs von Orleans: in England in ber Regierung Carls II., und in Spanien faft in ben Regierungen aller Ronige Data genug ju bem Beweise finden: bak auch die Sitten im legten Jahrhundert, und in ber erften Salfte bes gegenwartigen noch viel vers. borbener, als jego waren. Allein ich gehe nicht über

h) bes. p. 21. ber Hist. du Concile de Trente p. P. Sarpi.

äber das Ziel hinaus, welches ich mir felbst vors gestedt hatte, theils weil der Zustand der Sitten im siedenzehnten und achtzehnten Jahrhundert aus allgemein gelesenen Schriften einen jeden unterrichteten Lefer bekannt ist, am meisten aber deswegen, weil es mir genug ist, auf eine, wie ich glaube, überzeugende Art dargethan zu haben, daß die Umwissenheit und der Aberglaube des Mittelalters der Tugend und Glückeligkeit der Europäischen Wölker nicht günstig, und daß keine Lobsprüche jemahls ungegründeter waren, als diejenigen, welsche man den Sitten der Europäischen Wölker in den Jahrhunderten der Barbaren gegeben hat.

Wer die Reihe der von mir aufgestellten Schill berungen mit einiger Aufmerksamkeit betrachtet hat, der kann unmöglich laugnen: daß unter den Fürsten unserer Zeit keiner den Willen, und noch viel weniger das herz hat, mit dem Bermögen, und Leben, mit der Frenheit und Shre seiner Unterthanen so frevent: lich zu spielen, als der bei weitem gröste Theil ihrer erlauchten Borfahren that: daß Meuchelmord, unfinnige Spielsucht, bübischer oder grausamer Muthewille, schaamlose Ueppigkeit, und knechtische Schmeischelen und Unterwürfigkeit ganz oder fast ganz von allen Höfen verschwunden sind: daß weder Richter, noch hosseute sich jeht zu solchen Beraubungen

und Morben brauchen laffen, wie noch im 16. Jahrhundert gefchah: daß die hohe und niebre Beiftlichkeit felbft in tatholifchen gandern nicht nur ohne Bergleichung aufgeflarter ale vor ber Reformation, fondern auch fast allgemein untabelich von Wandel ift: daß in den Stabten fomobl, als auf dem Lande mehr Sicherheit, Reinlichkeit unb Ordnung herricht: bag Kriege mit mehr Menich= lichkeit geführt, und felbst Feinde, bie man mit den Baffen in ber Sand gefangen nimmt, großmuthiger behandelt werden : bag bie Beringern nicht mehr von den Dachtigen willführlich gedrudt, Beiber und Tochter nicht mehr ungestraft geschändet, bie Suter von Bittmen und Baifen, fo wie von Semeinheiten gemiffenhafter vermaltet: daß enbs. lich alle bffentliche und baueliche Luftbarkeiten mit viel mehr Daffigfeit, und Unftand gefeiert, und in Rleidung und Dug viel mehr Ehrbarfeit und Einfalt beobachtet werden, als in den Zeiten unferer Borfahren, wo Bordelle und gemeinschaftli: de Baber beiber Befchlechter in allen Stadten gebuldet waren, und viehifche Wolleren und Gefraffig. feit, robe und febr oft tobliche Banterepen nnb Schlägerepen, und Die frechften Beleibigunger von Bucht und Ehrbarfeit die gewöhnlichen Begleites einnen von öffentlichen, und bauslichen Seften waren.

Co unlaugbar es ift, daß die Sitten der Ens ropaifchen Bolfer fich feit dem fechszehnten Jahr= bundert gebeffert haben; eben fo unwiderfprechlich ift es, daß die machfende Aufflarung, und vorzualich die durch die Reformation bervorgebrachte Bermehrung und Musbreitung nuflicher Renntniffe bie mabre Urfache ber im fechszehnten Jahrhundert vorgegangenen gunftigen und groffen Revolution in ben Gitten mar. Die übermaffige Bewalt, welche ber Romifche Sof an fich geriffen hatte, und aller Rlagen und Warnungen ungeachtet ausjubben fortfuhr, und die bochfte Gittenverderbniß und die unertraglichen Erpreffungen der Beiftlichfeit amangen nicht bloß Manner, dergleichen die Reformatoren waren, fondern Menfchen von allen Stans ben, Befchlechtern, und Altern, über die mabre Bestimmung der Beiftlichkeit, über das mabre Befen der Religion, und über die Mittel, Die Mus: artung der einen, und ber andern zu beben, nach: judenken. Als Lutber, Zwingli, und Calvin fich gegen ben ichandlichen Ablagmucher, und gegen bas Unfeben bes Romifchen Sofes ju erheben da maren die Bemuther der Europais ichen Wolfer, und befonders der Teutiden icon uber ein ganges Jahrhundert mit abnlichen Borftellungen fchmanger, und eben beswegen machten

Dic

anges

Reden und Schriften der Reformatoren bes feches gebnten Jahrhunderts einen viel allgemeinern und tiefern Ginbrud, als abnliche Reben und Ochrif: ten von frubern Wahrheitsfreunden gemacht hatten i). Auf eine gleiche Art fanden die Rormatoren die Bemuther ber Beitgenoffen wenigstens in ben gandern, wo die Reformation burchdrang, porbereitet, als fie ju lebren anfingen, daß die ungeheure Den= ge, und die ungeheuern Reichthumer einer muffis gen und Sittenlofen Beiftlichkeit ber Religion nicht weniger, als dem Staate geschabet hatten: baß Die Guter Diefer muffigen und fittenlofen Beifts lichfeit gur Errichtung fvon niedern und hoben Schulen, jur Belohnung der Lehrer bes Bolfs und ber Jugend, und gur Unterftugung von Are men und Rranten viel zwedmaßiger, als gur ferneren Dahrung von fonft unausrottlichen Laftern

i) Man sehe die oben anges. Zengnisse des Cardinals Julian, und des Bischofs Philipp von Speier. Man sehe ferner die Schilderung der Kirche vor der Reformation aus einer Schutzchrift von Wies lanchton, in Sedendorfs Hist. Luth. II. p. 459. Si quis negat, talom suisse ecclesiarum statum, non solum testimoniis optimorum virorum resutari potest, sed etiam libris monachorum, qui adhue exstant, et perspicuum signum est, quod nunquam tot senes et graves viri in Germania savissent initiis renascentis doctrinas purioris, nis judicassent, ecclesiae opus esse emendatione. Favebant autem omnes, qui non erant palam Epicurei.

angewendet werden tonnten: bag eine erzwungene Chelofiafeit wider alle gottliche und menschliche Befege, und bag eine feusche Che viel gottgefälli: ger fen, als die unerfulten Belubde ber bisherigen Beiftlichkeit, welche alle Stadte und Lander mit Chebruchen, mit hureren und felbft mit unnatur= lichen Gunden befledt und erfullt hatten k): daß Die achte Frommigfeit und Tugend nicht in ben fo genannten guten Berten, bas beißt, in einem finnlofen Berplappern oder Abfingen von Bebeten? in Raften, und Ballfahrten, in Berührungen ober Berehrungen von Bildern und Beiligen, oder deren Reliquien, nicht in ber Befchenkung von Cloftern und Rirchen, fondern in einer richtigen Erfennt: nif Gottes und der Religion, und in einem un: ftraflicen und gemeinnugigen Bandel bestebe; daß man weder das Berdienft von, mabrhaft guten Berten einfaufen, noch die Ochalb ber einzig bo: fen Berte abfaufen, und daß ben Gunder nichts gegen bie angebrobten gottlichen Strafen, pber Die unvermeidlichen Folgen feiner bofen Sandlungen ichugen tonne, als aufrichtige Reue, unb Befferung des Lebens: daß endlich der gutige und gereche

k) Man sehe ausser bem vorher anges. Gemabibe-Melanchrons die trefsliche Schilderung bes Nips conius im Sedendorf I. p. 4.

gerechte Gott allen feinen vernünftigen Beichapfen auganglich, aber auch jugleich unbestechlich fen : daß es gar feine gurfprecher brauche, um feine Bunfche und Gebete vor den Thron Gottes ju bag Gott aber auch einem Jeben nach feinen Berten vergelte, und bag man alfo aller Undachtsubungen, aller Geelmeffen, und frommen Stiftungen ober Ochenkungen ungeachtet gar nicht boffen durfe, in diefem oder einem andern Leben ben Lobn ber Frommigfeit und Tugend ju erhals ten, wenn man nicht fromm und tugendhaft ge: wefen fey. - Diefe Grundlehren der reinen Bots teserkenntnig und Moral maren es, welche die Reformatoren, und beren murdige Dachfolger burch Die Ueberfegungen ber beiligen Schriften, burch Ratechismen, Predigten, Postillen, und andere Lebr : und Undachtebucher, burch den Unterricht ber Jugend und des Boles in Rirchen und Ochu-Ien, und felbft burch ihre Streitschriften uber alle Stande, Befchlechter und Alter in einem groffen Theile von Europa verbreiteten, und womit fie fowohl die charafteriftische Aufflarung der letten Jahrbunderte anfingen, als bewundernsmurbige Berans derungen in ben Berfaffungen und in ben Gitten : ber Europaifden Bolfer bervorbrachten, oder menigftens vorbereiteten.

Durch die Aufhebung der Stifter und Elofter, und ihres gangen Gefolges von Geelmeffen, Opfern, von Gnadenbrtern, Ballfahrten und Um: gangen, von Beiligen, Bildern, Reliquien, und ungabligen andern geweihten Dingen, von Bruberichaften, Schwesterschaften, und haufigen ausgelaffenen Feften, von Dhrenbeichte, Ablag, und Kaften, von Rauf und Berkauf guter Berke raum: te man nicht bloß die vornehmften Urheber und Urfachen des bisherigen Aberglaubens, fondern auch ber bisherigen Sittenverderbniß meg, indem die aahllofe in Unwiffenheit, Schwelgeren, Ueppigkeit und betrügerische Rante versuntene Beiftlichfeit die Lapen von der Erkenntniß und Verehrung des mahren Gottes ableitete, ju falfchen Bottern bin= führte, alle Begriffe von Tugend und Lafter verwirrte, alle Lafter und Berbrechen unter leichten Bedingungen erlaubte, und unter eben fo leichten Bedingungen von allen Pflichten und Tugenden loszählte, bas Bemiffen der Lafterhaften einschlas ferte, und überdem der Unschuld und ehelichen Treue allenthalben nachstellte, Sobe und Diedere burch taufendfaltige Rupftgriffe beraubte, und befonders, Die untern Bolfsclaffen in Armuth, Liederlichkeit, und Duffiggang fturgte. Mit eben ber Sand, womit die Reformatoren Die Burgel des Bofen aus-

riffen, fireuten fie reichen Saamen bes Guten, ober ber Bahrheit und Tugend aus. Auf ihre Bitten und Borftellungen wendeten Furften und Staaten Die eingezogenen Guter von Stiftern und Cloffern jur Errichtung won hoben und niedern Schulen, und gur Belohnung von Bolkelehrern an 1). meiften Reformatoren hatten die Freude, Theil der fegenvollen Wirkungen der verbefferten alten, lober ber gang neu angelegten Schulen gu feben. Em. Furftl. Onaden, fchried Luther an den Churfursten von Sachsen, tonnen fich ruhmen, mehr und beffere Jugend: und Bolfslehrer in ih: ren Landern zu haben, als irgend ein anderes Reich aufweisen kann. Das garte Alter von Rnaben und Madchen wird jest in der Renntnig der heiligen Schrift und im Ratechismus fo vortrefflich unterrichtet, daß ich die innigfte Geelenwonne em: pfinde, wenn ich mahrnehme, daß fleine Rinder jest mehr von Gott und Chriftus miffen, als jur Beit bes Pabftthums gange Clofter und Ochu: ten m). Auf ben bobern Schulen, sowohl den

X 3 Sym:

Seckendorf I. c. II. 154 III. 263. 454. 501. 578.
 Seckendorf II. 154. Adolescit nunc tenera aetas puerorum et puellarum in Catechesi et Sacrae Scripturae cognitione adeo bene instructa, ut singulari voluptate in meo corde afficiar, cum video, jam teneros puellos plus discere, credere, et loqui posse

Symnaffen als Afabemien unterrichtete man bie Jugend nicht nur in bem Lefen und Muslegen ber beiligen Ochrift, fondern auch in Gprachen und in ber alten Litteratur, welche von ben meiften Soulen ber Altglaubigen verbamt waren n). Man bielt die Schuler in einer beffern Bucht, als welcher die fogenannten groffen Bacchanten ober die fahrenden Schuler unterworfen waren, Die im Lande umberzogen, und ben dem fcandlichften Leben Das arme Bolt burch Teufelsbannen , und andere magis fche Runfte hintergingen o). Bor der Reformation erhielt bas Bole eben fo menig, als bie geringere Jugend einen bilbenden Unterricht. Die Bifcofe beforgten ihre weltlichen Befchaffte, ober vergehr ten ihre Einfunfte, ober fegneten bochftens Rirchen und Capellen, Gloden und Beiftliche ein, allein fie lehrten nicht, nachdem die Monche durch pabfte

liche

posse de deo et christo, quam olim et adhuc omnia collegia, monasteria, ac scholae in papata sciverunt, et adhuc sciunt.

n) III, 501.

o) Circumvagari enim solitos esse testatur scholares, (magnos bacchantes vocat)... qui veritas formulas exorcisandi diabolum et serpentes, item salis consecrationem, vecturas in pallio, aliasque incantationes homines docuerint, praetarea turpissime vixerint, donec tandem sacerdotes missatici facti, licet non nisi cisiojanum, (sastos eclesiasticos) didicerint, Missaque legere, et hymnos cantare utcunque noverint, interim in impietate illa sua... persiterint, ib.

liche Bergunftigungen fich bes Lehramts fast aus: fclieffend bemachtigt hatten p). Fahrende Donche, benen es allein um Allmofen zu thun mar, unter: bielten ihre Bubbrer entweder mit den Bundern von Beiligen, ober mit luftigen ober gotteslafter: lichen Schwanken q). Rach ber Reformation ord: nete man allenthalben Bolfelehrer an, bie ihre Gemeinen in den vornehmsten Babrheiten ber Religion durch Predigten und Katechisationen unterrich= ten muften: und wenn die erften Protestantischen Pfarrer auch nicht alle gelehrte und unftrafliche Manner waren, welches man wegen ber Befchaf: fenheit der vorhergebenden Beiten unmöglich ermar: ten fann; fo maren fie boch ben fahrenden Beiftlichen, in beren Stelle fie eintraten, unendlich vorzuziehen.

Außer der Abschaffung von vielen verderblichen Migbrauchen, und bem perbesserten Unterricht ber Jugend und des Bolks wirkte zulest noch die strens ge Sitten: und Rirchenzucht, welche die Reformatoren einführten, sehr machtig auf die Reinigung

**£** 4

ber

## p) Seckend. I. c. und Sarpi I. 154.

q) ib. Proben ber Schenfale monchischer Mbernheiten, Boffen und Blasphemien, welche berühmte Canzels redner des Mittelalters von heiliger Statte vortrus gen, findet man in Honry Etionno Apologio pour Horodoto gesammelt.

ber Sitten ber Europaischen Bolfer. Faft in allen Stadten und gandern, in welchen die Reformation obflegte, geschah diefes burch bie Bemubungen eins gelner Manner, Die, wenn fie ben Sauptern ber Reformation auch nicht an Sabigfeiten und Rennt= niffen glichen, ihnen wenigstens in Unfehung bes Muthe, und des uneigennugigen und brennenden Eifere fur die Sache Gottes gleich maren. Ohne Die Mitwirfung und Gleichgestimmtheit von Laufenden wurdiger Behulfen murben bie Unfange der Reformation fich weder fo fchnell verbreitet, noch . fo unerschutterlich erhalten haben, als wirklich aefchah : fo wie es wieder ju den groften Bobls thaten der Reformation gehort, daß fie die Rennt= niffe, Rrafte und Tugenden fo vieler Bahrheites . die fonst geschlummert i hatten, jum Bohl ber Menschen im die bochfte Thatigfeit gez fest bat. Diefe Manner griffen mit eben bem Muth und Effer, womit fie die Brrthumer der alten Rirche und die Difbrauche der Sierarchie übermunben batten, auch alle berricbende Lafter als Ues berbleibsel bes Pabstthums an. Gie befampften Schwelgeren, Chebruch, Ungucht, Unehrbarfeit ober übertriebene Pracht in Rleidern, Bedruduns gen von Bitwen und Baifen nicht nur mit ben Waffen der Religion, sondern auch mit ber Buchts rutbe

ruthe und bem Ochwerdte des weltlichen Richters, und ungeachtet bie alten, und jum Theil unverbefferlichen Gunder fich eine Beitlang gegen bas Strafamt, welches bie Beiftlichen fich anmaaften, und gegen bie Befete ber neuen Confiforien ems porten; fo behielt boch am Ende der gleich unbiegfame, und unbestechliche Eifer ber Reformatoren Die Oberhand. Die Berbefferer ber Lehre murden auch Berbefferer ber Sitten, und brachten es allent: halben dahin, daß Bordelle, und gemeinschaftliche Bader, wilde Calandsichmaufe, und andere unfittliche Erabblichfeiten, unanftanbige, ober gu prachtige Trachten abgethan : daß Berführer und Chebrecher an ihrer Ehre, oder gar an Leib und Leben geftraft, und die Guter von Bitmen und Baifen, fo wie die Fonds der Armen und Rothleidenden gewiffenhafter, als fonft verwaltet mur-Der allgemeine Eifer, welchen die Reformation den Gemuthern fur die gereinigte Religion eingoß, und die Chrfurcht, welche man gegen die Tugenden und Berbienfte ber Reformatoren hegte, begunftigten ben Eindruck ber erften Sittenmans bate, und Rirchenzucht fo febr, bag die Menfchen nicht nur ihren Laftern, fonbern auch allen uns fouldigen Bergnugungen, als Reihen der Gunde Æ 5 ents

badurch mahre hulfsbedurftige Arme unterflußt, bulflose Kranke geheilt und gepflegt, Berungluckte, wo möglich gerettet, verlassene Baisen erzogen, Unwissende unterrichtet, sleissige Nothleidende mit Arbeit versorgt, Trage zu nublicher Betriebsamzeit gezwungen, und unverbesserliche Taugenichtse weggeschreckt, oder von der menschlichen Gesellsschaft abgesondert werden s).

## Funfter Abschnitt.

Ueber die Berfaffung ber Bolter bes Mittelalters.

Den Sitten der Boller des Mittelalters ente fprachen ihre Verfaffungen. Die lettern wurden durch

s) Man benke hier nur an die vielen philanthropinis schen Gesellschaften in den Hauptstädten Europens, und des frenen Amerika. Urber die lettern sehe man besonders Brissot Voy. V. II. 94. et sq. II y a certainement, saat Herr Genedier Hist. Litt. de Geneve I. p. 68. 69. plus d'amenité dans le commerce, plus d'égards dans l'exterieur, plus de déceace dans la conduite, plus de compassion pour les malheureux, plus de liberalité pour les pauvres. — Le peuple, plus occupé, est plus à son aise; il n'y a personne, qui en voulant travailler, ne trouve de l'ouvrage, et avec lui les moyens d'une subsistance sacile. — Ensin les pauvres, les malades, et les ensans dans l'indigence sont plus généreusement secourus, plus essicacement aides. Tout est arrangé de manière, que les pauvres, qui se conduisent bien, peuvent sortir de leur pauvreté, et que les pauvres vicieux ne soussiriers pas trop des suites de leurs vices.

durch die erften verdorben, und wurden auch nicht eber gebeffert, als bis die Sitten allmählig durch die Anfange und Fortschritte der wahren Aufflasung gereinigt worden waren.

Die Verfassungen ber groffen Reiche bes Mitz telalters litten von einer Seite betrachtet vom Anfange des sechsten Jahrhunderts bis gegen das Ende des funfzehnten, oder bis gegen die Mitte des sechszehnten mehrere groffe Veränderungen; von einer andern Seite betrachtet blieben sie sich das ganze Mittelalter durch, einige kurze Zeiträume abgerechnet, allenthalben ähnlich. Verschieden waren sie in verschiedenen Zeitpuncten in Rücksicht auf die Vertheilung der Vorrechte der höchsten Gewalt, und des Verhältnisses der Stände gegen einander: ähnlich hingegen in Ansehung der lesten Wirkungen, welche sie hervorbrachten.

Man kann die Revolutionen, welche die grofe fen Bolter des Mittelalters durchgingen, auf drep Perioden zurückühren. In der ersten Periode lag die gesetzgebende Gemalt in den Handen des ganzen versammelten Bolks, das heißt: nicht bloß des Adels, und der Geistlichkeit, sondern auch der Freyen, oder Gemeinen. Von dem Willen, oder den Schlüssen eben dieses versammelten Volks hing die Wahl oder Bestätigung von Königen, die Beschlüsse

folieffung von Rrieg und Frieden, und bie Be willigung von Abgaben, ober andern öffentlichen Leiftungen ab. Die Ronige waren bie oberften Unfuhrer im Rriege, und bie oberften Richter im Krieden. Gie ertheilten alle bobe weltliche und geiftliche Burben, und ernannten allo Bifchofe. Brafen und Bergoge. Gie befaffen auffer febr groffen Tafelgutern die Ginfunfte von Bollen, und ben Tribut ber übermundenen Unterthanen. erhielten fie an den offentlichen Bufammenfunften Des Bolfs, in welchen fie ben Borfit fuhrten, betrachtliche fremwillige Geschenke. Diese Beriobe Dauerte im Frankischen Reiche ohngefahr bis in Die Mitte bes neunten Jahrhunderts, und in bem von Frankreich abgefonderten Teutschen Reiche bis gegen bas Ende bes eilften, und in ben Anfang bes zwolften Jahrhunderts fort. Alle Reiche und groffe gurftenthumer, bie nach ber Unterbrudung bes Standes der Fregen gestiftet wurden, erfub: ren die jest ermabnte Periode nicht.

In der zweiten Periode der Berfaffungen der groffen Europäischen Bolfer verschwanden die Freyen oder Gemeinen als ein besonderer Stand, oder Sauptbeftandtheil der Nationen. Die Bischofe und Pralaten wurden von den Capiteln,' oder von den Pabsten gewählt, und von der weltlichen Macht unabhangig.

Die

Die Burben und Beligungen ber Bergoge, Grafen, und anderer Bafallen maren, ober murben erblich, und mit biefen bie Berichtsbarteit, bie Bolle, und andere hoheitsrechte, welche fie fonft im Nahmen der Ronige geubt hatten. Die Ber: fammlungen ber Beiftlichfeit und bes hoben Abels traten in die Stelle ober Rechte ber ebemabligen Berfammlungen bes gangen Bolts ein: boch nabs men allmablich bie Deputirten ber beiben bobern Stande die Abgeordneten der Stadte als einen Dit: fand unter fich auf. Die Ronige blieben gwar allenthalben Oberlehnsberren; allein Berichtsbar: feit, Bolle und andere Einfunfte, Ernennung von Magistratspersonen, und bas Recht ber Aufgebote befielten fie nur in ben Stabten und gandern, welche fie felbst oder ihre Borfahren nicht als erb: liche Leben verschentt hatten. Gehr oft'waren einzelne Bafallen machtiger, ale bie Ronige. Den vereinigten Bafallen, ober hoben Baronen konnte tein Ronig widerfteben. Die Uebermacht bes welte lichen Abels brudte Ronige, Geiftlichfeit, und bas übrige Bolf nieder, und murbe ohne den fraftigen Wiederstand der allenthalben aufblubenden Stadte den groften Theil von Europa ju einer Einbbe gemacht haben. Die Nachfolger Wilhelms des Eroberers hatten im eilften und zwolften Jahr:

Jahrhundert eine viel gröffere Macht, als andere Könige unfers Erdtheils. Im drenzehnten und vierzehnten Jahrhundert aber wurden die Könige von England ihren übrigen königlichen Brüdern gleich. Weil Teutschland unter den groffen Reischen allein ein Wahlreich blieb; so nahm die Macht der Teutschen Kaifer noch immer ab, während daß die Macht der übrigen Könige allmählig wieder zu wachsen anfing.

Die britte Periode umfaßt biejenigen Beitalter, in welchen die Ronige und groffen Furften eine bennahe unumschrantte Macht erhielten, nach: bem fie guerft den Adel burch die Stadte, und dann die Stadte burch ben Abel gefchmacht hats ten. Diefe Periode fing in den meiften Reichen und Furftenthumern ichon im funfzehnten Jahr: hundert an. 3m Unfange diefer Periode bes Des: potismus der Ronige und groffen Surften erfann: te man es noch an, daß Ronige und Furften fein Recht batten, willführlich Auflagen ju mas und Rrieg oder Frieden ju befchlieffen. Schon im fechszehnten Jahrhundert aber murbe Die Lehre von unbedingtem Behorfam, dem gott: lichen Urfprunge ber foniglichen Burde, und ber Ungebundenheit ber foniglichen Gewalt ein allgemeiner Glaubensartifel, und Zwenfel tobes:

kodeswürdige Reperey. Ungeachtet die Macht der Ronige und Fürsten im sechszehnten, siebenzehnten, und selbst in dem achtzehnten Jahrhundert durchzehnens, England ausgenommen, zunahm; so nahm doch der Migbrauch dieser Gewalt in dem vergangenen und gegenwärtigen Jahrhundert allmählich ab, und die unumschränktesten Könige der lettern Jahrhunderte wagten nicht, was ihre viel mehr gebundenen Worfahren gewagt hatten.

verschieden in den verschiedenen Jahr: bunderten des Mittelalters die Rechte und Ber walt der Fürsten, ber Bolfer und der verschiedes nen Stande maren; fo herrschten boch fast burch das gange Mittelalter biefelben verderblichen Dig: brauche, und der Buftand ber Mationen mar ben; nabe immer berfelbe, ausgenommen, daß vom gebnten und eilften Jahrhunderte an, nachdem die Einfalle ber Ungarn, ber Saragenen, ber Benben und der Mormanner aufgebort hatten, in allen von teutschen Bolfern bewohnten, oder befesten Reichen Aderbau, Gewerbe, Sandel, und felbft Runfte und Biffenschaften allmablich in ben einen foneller, und ftarfer, in den andern langfamer und ichmacher vermehrt murden: welches man gang allein ben groffen Stadten, biefen Bufluchtsortern gegen fürstlichen und aristrokratischen Despotismus

perbanten muß. Conft aber bauerte burch bas gange Mittelalter ber Rampf ber geiftlichen und weltlichen Macht, fo wie ber Rampf der Furften. der Beiftlichkeit, bes Abels, und ber Stabte mit einander fort. Alle Reiche, Lander und Stadte maren durch muthende Factionen gerriffen, unter welchen die triumphirenden ftets ihren Gieg mit Reuer und Schwert verfolgten. 3abrbunderte lang fuchte Teutschland, Italien', England Frant= reich, Frankreich Italien, und die gange Chriften= beit das gelobte Land ju unterjochen: burch welche unfinnige Eroberungsfriege Millionen von Belb, und Millionen von Menfchen verlohren gingen. und die blubenoften Sander vermuftet murden. allen Nahrbunderten blieben bie Unwiffenbeit. Schwäche, ober Bewaltthatigfeit ber Furften, Die Raubgier ihrer Finangbedienten, Die Bestechlichkeit ihrer Richter, und die Erpreffungen ihrer Beerführer und Goldner diefelben, und eben fo uns veranderlich und unausrottlich waren bie Schaaren von Raubern, die in Bergfesten und Balbern, auf Meeren und Fluffen, und felbft in den groffen Stade ten bem Leben und Eigenthum anderer nachstellten. Mus biefen Rriegen aller Bolfer und Stande gegen einander, und den damit verbundenen Ermurgungen, Mordbrennerepen, und Berheerungen von Fel:

bern, Barten und Beinbergen entftanden auffer ben fürchterlichften Berfchworungen und Revolutionen baufige Sungerenothe und Geuchen, woburch bie Ungludlichen, welche frembe ober eine beimifche Bewaltthatigfeiten und Rriege übrig gelaffen hatten, ben Sunderttaufenden meggerafft wurden. Die wichtigften unter ben angeführten Merkmahlen ber Berfaffungen des Mittelalters verdienen eine genauere Erlauterung. Wenn mah ben der Schilderung der Berfaffung des Mittelal: tere nicht die Beschichtschreiber fast aller Europais fchen Bolfer in einen mubfeligen, und boch uns intereffanten Auszug bringen will; fo muß-man nothwendig idie forgfaltigfte Muswahl von Datis treffen: und ben einer folchen Musmahl, die ein jeder nur nach Maaggabe feiner Lectur und feis ner Untersuchungen machen fann, barf man es baber nicht als Unvollstandigfeit ansehen, wenn man nicht alles findet, was ein jeder Lefer binein gewunicht, oder binein gebracht batte.

Bu den vornehmften Urhebern der Berwirrung, und des Elendes der Nationen des Mittelalters gehören die Könige und großen Fürsten. Man wurde den Beherrschern des Mittelalters Unrecht thun, wenn man sagen wollte, daß es ihnen im Durchschnitte an den Fähigkeiten und Kenntnissen fehlt babe, Die ju guten und groffen Regenten erforderlich find. Wenn diejenigen den Nahmen von groffen Dannern verdienen, die mit unge: wohnlichen angebohrnen und erworbenen Bor: gugen bes Rorpers einen burchdringenben Berftand, einen aufferorbentlichen Duth, und eine gleiche ausbauernde Beharrlichfeit in ihren Entwurfen verbinden; fo glaube ich, daß die Jahrhunderte bes Mittelalters unter ben Konigen und Furften viel mehr große Danner hervorgebracht haben, als wir in einem gleichen Beitraum, von bem Infange des fechszehnten Jahrhunderts angerechnet, gablen oder erwarten tonnen. Die Ronige und Furften des Mittelalters wußten es, anch fehr gut, baf es Unrecht fen, uber bas Leben, Die Krepheit, bie Ehre und bas Bermogen ihrer Unterthanen willführlich ju schalten; und wenn ihre Lehrer und Erzieher, oder ihr eigener Berftand es ihnen auch nicht gefagt hatten, fo murben es ihnen die Capitulationen, welche fie beschworen, die Privile: gien von Lanbichaften, Stabten und Stanben, welche fie erneuern und bestätigen, und die lauten Rlagen ber Stande, welche fie anhoren mußten, binlanglich befannt gemacht baben. Dichts befto weniger machten gefegwidrige Berurtheilungen , un: erlaubte Erpreffungen, ichanbliche Berfalfcungen

von Dungen, und der verderbliche Berfauf von Memtern oder Monopolien und Privilegien die Grundzuge ber Regierung fast aller Furften bes Mittelalters aus, und man fann vielleicht in bem gangen Jahrtaufende, welches bas Mittelalter in fich begreift, nicht fo viele ober nicht viel mehr mahrhafe tig gute Regenten, als Jahrhunderte gablen: bas beißt folche Regenten, welche aus innerer Ueber: geugung, und aus angebohrner Gute bes Bergens Die einfachen Grundfage ftandhaft ausgeubt batten, worauf von jeher die Berfaffungen aller Bermanifchen Bolfer gegrundet maren. Ueppigfeit, Schwelgeren, Prachtliebe, Berfchwendung, Sab= fuct, ober ungemeffene Eroberungsfucht machten faft alle Konige ju Tyrannen, oder ju Berkzeugen ber Eprannen derjenigen, von welchen fie umgeben, und regiert murben. Dur einige wenige bekannten und bandelten nach bem Befenntniffe; daß die Bolfer nicht jur Befriedigung toniglicher Lufte und Lafter, fondern die Ronige jur Boblfahrt der Bolfer ber ftimmt feyen: bag fie alfo als Bater bes Bolfs Recht und Berechtigfeit handhaben, das Leben und Eigenthum von Unschuldigen ichonen, und Ader: bau, Bemerbe, Sandel, und nugliche Renntniffe befordern mußten, ohne einzelne Perfonen und Stande auf Untoften ber Uebrigen ju begunftigen. **Ochon** 90 3

Schon die erften Merovingifchen Ronige maaften fich das Recht an, Sohe und Niedrige ohne Berbor einkerkern, foltern, verftummeln, und binrichten ju laffen, nicht nur ihren Lehnsleuten, fondern auch ben Angefehenften ihrer Unterthanen Sohne und Tochter ju rauben, willführliche Abgaben und Dienfte felbft von den fregen Franken au fordern, und wenn fie es gut fanden, den Lapen wie ber Rirche ihre Buter ju nehmen. Diefelben Unmaagungen machten die Koniginnen, die fonig: lichen Sofleute, Die Grafen und Bergoge, Die Bifchofe und alle übrige Dachtige, indem jeder, welcher Bewalt in Sanden hatte, eben bas thun ju durfen glaubte, was die Ronige fich erlaubten. Bey einer fo groffen Menge von Tyrannen und Raubern waren weder Franken, noch Romer ihres Lebens, ihres Eigenthums, ihrer Frenheit und ihrer Rinder ficher. Gregor von Tours beweißt es auf allen Geiten, daß die Anarchie, oder ber Rrieg Aller gegen Alle, und die daber entstebende Unficherheit, die bas gange Mittelalter burch forts Dauerte, icon unter ben Gobnen und Enfeln von Chlobewig anfingen.

Diese Frankischen Konige übten nicht bloß bas tyrannische Recht, einen Jeden, welchen fie wollten, ohne Berbor hinrichten gu laffen, sondern

١,

Die Befete eigneten ihnen fogar bies gefährliche Recht ausdrudlich ju, und nach eben diefen Befegen maren diejenigen, welche fich auf koniglichen Befehl ju Benfern hatten brauchen laffen, von aller Berantwortung und Strafe fren t). Eprannenrecht brauchten alle Merovingifchen Ronige, fo lange fie noch nicht dem Majordomus unterworfen maren, baufig, und zwar die guten und frommen, oder bafur gehaltenen eben fomohl, als die von ib= ren Zeitgenoffen gefürchteten und verabicheueten Rh: nige u). Benn Chilperich es nicht ber Dube werth fand, Perfonen, welche ihm ju mißfallen bas Unglud hatten, am Leben ju ftrafen; fo ließ er fie blenden, und er fchrieb daher ftets an feine Grafen und Richter: wenn jemand meinen Befehlen nicht gehorcht, fo will ich, daß dem Biderfpens ftigen die Augen ausgeriffen werden v). Childebert wurde ein Thurhuter, oder Cammerer, ben er febr liebte, auf die einseitige Anklage eines Meiders ergriffen, und auf das graufamfte gefols tert w). Eben biefer Ronig ließ baß Saus eines Mor: **19)** 4

t) Lex Bajoar. II. c. 8. Capitul. V. c. 567. du Bos III. 536. 537.

u) Benspiele von Chilperich Greg. Tur VI, 46. von Chilbebert VIII. II. 36. IX. 39. von Gunthram X, 10. Chilberich X. 21.

<sup>▼)</sup> VI. 46. Ψ) VIII, II,

Bornehmen, der ihm verhaft war, von feinen Trabanten umzingeln, ben Befiger furz und gut ab: thun, und fein Bermogen einziehen. x). Derfelbige Ronig fchidte einem vornehmen Franken Magno: palous ben Befehl, bag er unverzüglich an ben Sof tommen folle. Der Franke gehorchte und fand den Ronig in Mes, als er gerade einem Thiergefechte aufah. Magnovaldus lachte aus vollem Salfe über ben Rampf ber Thiere, als ber Benter bes Ronigs herzu trat, und ihn mit einer Streitart ju Boden fchlug. y). Man warf den Erschlagenen jum Fenfter binaus. Gein Bermogen murbe geplundert, und in den foniglichen Fistus gezogen. Man erfuhr, fagt Gregor, die Urfache des Todes nicht. Einige glaubten, bag Magnovals Dus vielleicht beswegen gestraft worden fep, weil er feine erfte Frau gemartert und getodtet, und fich dann bie Fran des Bruders bengelegt habe. Die ubrie gen Bepfpiele von bespotischer Eigenmacht im Stafen fann man an den angeführten Stellen nach: lefen. Reiner wird an dem Billen, und ber Macht von Ronigen zweifeln, wenn er liest, mas Roni: ginnen, Bergoge, Grafen, Marichalle, Rammerer, und noch geringere Bedienten von Ronigen ober Roniginnen, ja was felbst Bischofe gewagt baben.

Der Abniginn Grebegunde war es nicht genug, die Rinder ihres Bemahls Chilperich aus der Belt ju fchaffen. Gie'ließ auch alle Diener, Unbanger, und andere Personen, die bemselben theuer gemefen maren, entweder radern, ober fpiefen, oder verbrennen, ober auf andere graus fame. Arten binrichten; und mehrerern von biefen Ungludlichen wurden vor bem Tode Bande und Fuge, Rafen und Ohren abgehauen, ober abge: fonitten z). Chilperich begnadigte einen vorneh: · men Franken, Leudaftis, warnte ibn aber ju gleicher Zeit, daß er fich vor feiner Bemahlinn in Acht nehmen muffe, weil diefe noch febr wiber ihn aufgebracht fen. Als Leudaft fich der gredegunde ju Sugen warf, brach biefe in Thranen ber Buth aus, und ließ ibn gleich nachher von ihren Trabanten verfolgen, von welchen er auch fcmer vermundet jurudgebracht murde. Der Ro: nig befahl, bag Leubaft von feinen Bunden gebeilt werden follte. Da aber Gredegunde fürchtete, daß der Gefangene an den Bunden fterben moch: te, fo ließ fie dem todtfranten Mann einen ungebeuren Rlog a) auf ben Sale fegen, und burch Schlage auf biefen Rlog vom Leben bringen. 2) 5 Nach

s) Gregor. Turon. V. 18. 39.

a) positoque ad cervicem ejus vecte immenso. Greg. Tur. VI. 32.

Nach dem Tobe eines geliebten Rindes borte bie Roniginn, und fing an ju glauben, daß das Rind durch allerlen Bauberwerf getodtet worden, und daß ber Prafectus Mummolus, welchem fie fcon lange nicht gewogen mar, Theil an die fer Miffethat gehabt habe. Um auf den Grund ber Sache ju fommen, ließ fie viele Beiber in Paris auf bas ichredlichfte foltern, und biejeni: gen, welche geftanden, daß fie dem Mummolus Baubertrante gegeben hatten, rabern ober ver brennen und fpiegen. Bon allen diefen blutigen Binrichtungen, und den Aussagen der Gemarter: ten erfuhr der Ronig nicht eher etwas, als da Bredeaunde mit ibm in Compiegne anlangte. Sier flagte die Roniginn den Mummolus wegen perubter Zauberen an. Mummolus murde et: griffen, und wie der gemeinfte Miffethater gefol: tert b). Er geftand weiter nichts, ale daß er fich Erante habe geben laffen, um die Gnade des Ronige und der Roniginn ju erhalten. Chilperic Schenfte ihm bas Leben, ba der Burger der Ro: niginn bas Schwert ichon aufgehoben hatte. Gelbft Chilperich nahm aber bem unschuldigen Mann fein ganges Bermogen, und ließ ibn auf einem fchlechten Rarren in feinen Geburtsort jurůď:

b) Die umftanbliche Befchreibung biefer Folter ift mertwurbig. VI. 35.

rudbringen, wo er balb an ben Folgen ber aus: gestandenen Marter feinen Beift aufgab.

Bur Zeit der Koniginn Fredegunde entstand in Tournay eine Fehde zwischen den in dieser Stadt wohnenden vornehmen Franken, von denen, nach Gregors Ausdrucke, keiner übrig blieb, für welchen man einen Mörder hatte sinden können. Die Königinn gab sich alle ersinnliche Mühe, die streitenden Parteyen mit einander auszusöhnen. Da alle ihre Bersuche fruchtlos waren, so nahm sie ihre Justucht zur Streitart. Sie ließ die Häupter der Kactionen in ihren Pallast einladen, gab ihnen ein prächtiges Mahl, und bestellte Henzer, welche die berauschten Rädelsführer an ihrer eigenen Tafel niederhauen musten c).

Die Grafen und hofleute der Merovingischen Ronige traten in die Fußstapfen ihrer Beherrscher und Beherrscherinnen. Nach einigen Unruhen, die durch neue und unmäßige Austagen veranlaßt worden waren, schickte Chilperich Personen von seiner Seite in die Provinzen, um die Emporer zu züchtigen. Diese Abgeordneten thaten den Einwohnern nach Gregor's Zeugniß unermeßlichen Schaden. Sie ließen nach Gutdunken rauben, foltern, und hinrichten. Selbst Priester und

c) ib. X. 26,

und Aebte wurden nicht verschont. Man band fie an Pfahle, und marterte fie, weil sie bas Bolt follten aufgewiegelt haben d).

Unter der Regierung eben diefes Konigs fuch: te ein Graf Mantinus ben Tob feines Dheims ju rachen, der feine grafliche Barbe gegen ein Bisthum vertauscht hatte, und als Bischof von feinen Feinden vergiftet worden mar. Nachdem Mantinus icon mehrere verdachtige Personen von weltlichem Stande hingerichtet hatte; fo fing er an, die Guter des Nachfolgere feines Dheims au verheeren, und die Beiftlichen beffelben gu befriegen. Unter andern ließ er einen Beiftlichen an einen Pfahl binden, und durchbohrte ihn, da er nicht befennen wollte, mit einer Lange, daß er auf ber Stelle ftarb. Dem Morber gefchah nichts, ba er fich vor dem Bifchofe bemuthigte, und den angethanen Schaden . ju verauten ver: (prach. e).

Bischofe, Aebte, und andere geiftliche Personen waren unter den Merovingischen Konigen fast die einzigen, über welche auch die eigenmächtigsten Despoten ordentliches Gericht halten, und welche sie von ihres Gleichen nach den Gesehen verurtheilen, oder frensprechen ließen. f). Die Grafen

bin:

d) V. c. 28. e) ib. V. 36.

f) Man sehe Gregor. V. 49. VIII. 20. X. 15. 18.

bingegen fehrten sich an diese Magigung ober Berechtigkeit ber Ronige nicht. Bielmehr griffen fie Beiftliche und Laven ohne Unterschied an. Ein Graf Innocentius flagte den Abt Lugentius vor der Roniginn Brunebild an, bag er fcanb= liche Dinge von derfetben gefagt babe. Der Abt wurde vorgefordert, icharf untersucht, und fren gefprochen, da man bie vorgebrachten Befculbis gungen nicht hatte beweisen fonnen. Dies ver= broß den Grafen fo febr, daß er den Abt ver: folgte, und als einen Diffethater folterte. Nach ber Folter entließ er feinen Biderfacher, fand aber bald nachher feine Rache unbefriedigt, bolte ibn nochmals ein, und tobtete ibn. Der in einen Sad gestedte Ropf, und ber mit einem Stein eingefenkte Leichnam wurden auf eine munderbare Art wiedergefunden. Gregor fagt nichts bavon, daß der Frevel des Grafen bestraft worben. g). Grafen und andere fonigliche Bebiente brachten unschuldige Perfonen fo baufig und ungestraft um, daß Gregor folche Miffethaten entweber als gewohnliche Begebenheiten erzählt, die gar feinen Eindrud auf ibn und feine Beitgenoffen machten, oder es auch nicht der Dabe werth findet, Davon

gu reben, weil es ju langweilig fenn murbe. h).

Den Sauptern des Bolfs maren die Saupter ber Rirche abnlich. Bifchofe und Mebte mordeten und folterten gleich ben Ronigen und Grafen. Ein Bifchof Cautinus ließ einen Presbyter Una-Rafius in ein mit einem verwesenden Leichname angefülltes Grabmahl einschlieffen, weil er ibm ein gemiffes Gut nicht abtreten wollte; und die Trunkenheit der Bachter war allein Urfache, das der Presbyter dem fcbredlichften Sungertode ents Ein Abt Dagulphus verübte viele aina. i). Rauberepen und Tobtschläge, und malate fic Uberdem in Chebruchen umber. Einer feiner Dachbaren, beffen Beib er verführt hatte, warnte ibn, sich in Acht zu nehmen, weil er ihn fonst abstrafen werde. Der Abt fuchte ben beschwerlis chen Chemann in fein Rlofter ju loden, und um: gubringen. Diefer hutete fich aber vor ben Dachs stellungen des Beiftlichen, und traf ihn endlich in feinem eigenen Saufe auf frifcher Miffethat an. Der Abt und die Shebrecherinn hatten sich beide beraufcht, und rubten unbefummert auf demfelbis gen Lager, als ber Berr bes Saufes beimlich ber zukam,

h) Man sehe 3. B. X. 8. wo er von ben Morden eines Grafen Bulatius rebet. Et alia multa mala fecit, quas enarrare perlongum est.

i) IV. 12.

gufam, und beide mit einer Streitart tobtete k). Ein würdiger Bruder dieses Abts war der Bischof Badegisilus. Es verging nach Gregors Erzählung fast fein Augenblick, in welchem er nicht andere Menschen ausplünderte, oder mißhandelte, oder gewaffnet und gerüstet auszog, um Nahe und Ferne zu besehden. Wenn er andere niederztrat, oder umbringen wollte; so sagte er: sollte ich denn deswegen nicht mein Recht vertheidigen, oder das mir angethane Unrecht ahnden, weil ich ein Geistlicher bin? In diesen Gewaltthätigkeiten wurde er durch sein boses Weib bestärft. Dies Ungeheuer entmannte oft Manner, oder schnitt ihnen den Bauch auf, und Weibern stieß sie durch die Schaam glühende Eisen in den Leib 1).

Wo Könige und andere Machtige bas Recht zu besiten glauben, ihren Unterthanen nach Gut: dunten bas Leben zu nehmen; da muffen sie sich auch fast einbilden, daß sie Herren der Frenheit und des Vermögens der Unterthanen sepen. Der König Chram raubte den vornehmsten Bewohnern

k) VIII. 29. Dies bient ben Geiftlichen, fagt Gregor, zur Warnung, bag fie fich nicht mit frems ben Beibern besteden, sonbern sich mit solchen bes gnugen, beren Umgang ihnen nicht zum Berbrechen angerechnet werben kann.

<sup>1)</sup> VIII. 39. Auch bier fest Gregor bingu: sed et multa alia inique gesit, quae tacere melius putavi.

ber Stabte ihre Rinder, und verfaufte fie an Geerauber oder Sclavenhandler. m). 21s Chil: perich feine Tochter nach Gpanien ichiden wollte, ließ er von ben foniglichen Lehngutern oder Rron= gutern viele Familien oder einzelne Perfonen mit Bewalt wegschleppen, damit fie feine Tochter begleiten mochten; und biefe jufammengeraubten Menschen murden bis jur Abreise der koniglichen Braut in Gefängniffe eingesperrt. n). Eben biefer Ronig fchrieb neue und unerhorte Schagungen burch fein ganges Reich aus. Jeder Eigenthumer follte von einem Morgen Rebenland einen Eimer Beine entrichten, und überdem noch von andern Landereven, fo wie von Oclaven Abaaben gablen, die gang unerschwinglich maren. 0). Er fomobl, als die übrigen Nachkommen Chlodewigs jagten Grafen und Bafallen nicht blog von ihren Burben, fondern auch von ihren Gutern meg, und eben begwegen brangen die Franken fo frub barauf, daß einem Jeben bas Geinige gelaffen, und wieder erftattet werden folle. p). Chilperich vergriff fich an den Butern der Rirche eben fo oft, als an benen ber Lapen. Er warf die Teftamen: te, die jum Beften ber Beiftlichkeit gefdrieben waren, gewohnlich über ben Saufen, und Die

m) IV. 13. n) VI. 451. o) V. c, 28. p) IX. 20.

die Legate ein, welche Stiftern und Rirchen bes fimmt waren q).

Auch in Diesen Gewalttbatigen abmten bie geifflichen und weltlichen Groffen ben Ronigen treulich nach. Gin Liebling ber Roniginn grebes gunde wang in Berbindung mit bem Brafectus Mammolus frene Franken, daß fle gleich ben Unterthanen Schabung bezahlen muften. Erpreffungen rachten bie freben Franken nach bem Code des Ronigs Chilperich mit bem größten Duth. Gie gunbeten bie Saufer ihres bisherigen Bedruders an, plunderten alle feine Sabe, und wurden ihn felbst getobtet haben, wenn er fich nicht mit ber Roniginn in eine Rirche geflüchtet batte t). Much gegen die übrigen Bunftlinge bes Ronigs Chilperic entstand nach bem Tobe bes legtern ein lautes Befdrey. Bon Einigen foeberte man Landguter, von Andern andere Ochage unb Roftbarfeiten gurud, beren man ungerechter Beife' beraubt morden mar s). Ein gemiffer Eberule shus hatte in feinen Difhanblungen, Ermurs gungen, und Beraubungen von Beltlichen und Beiftlichen alles Biel und Maag überschritten. Unter andern Bewalttbatigfeiten war es ihm ges mobn=

q) VI. 42.

z) VII. 15.

s) ib, c, 19.

wohnlich gewesen, feine Pferbe und Seerben in die Saaten und Beinberge von Geringen treiben, und diefenigen, Die fich bagegen festen, wie Knechte prugeln, ober verftummeln ju laffen t). 30: bolenus, ein Referendar der Koniginn frede aunde nahm gerade ju von Beinbergen Befig, Die einer vornehmen Wittme, Dannola gehörten. Mls biefe betheuerte, daß fie bie Beinberge von ihrem Bater, bem Bifchofe Victorinus geerbt habe, und fich aus ihrem Erbtheil nicht gedulbig. verdrangen laffen wollte; fo fiel der Rauber mit bewaffneter Sand über die rechtmaffige Gigenthus merinn ber, und erschlug fie, und ben groften Theil ihrer Bedienten ober Sausgenoffen u). Bu Den Beiten des Bischofs Gregor raubte und murate ein gewiffer Delagius in der Stadt Tours Alles, was ihm in die Augen, ober Sande fiel; und es war ihm gleichgultig, ob die Buter und Perfonen, welche er anpadte, weltliche ober geiftliche waren. Er farchtete fich vor feiner Obrigfeit, weil die toniglichen Beftute und Marftalle unter feiner Aufficht maren v). Um biefelbige Beit brach ber Bergog Beppolenus in Anjou bie Thuren und Baufer aller Einwohner auf, und nahm Bein, Betraide.

t) VIL 22. u) VIII. 52.

pro eo, quod jumentorum filcalium custodes sub ejus potestate confisterent, VIII, 40,

traide, Seu, und was er fonft vorfand, mit Bemalt meg w). Ein Graf Anteftius nahm ben Bifcof Monnichius unter bem Bormande gefan. gen, baß fein Sohn in einen Todtfcblag verwidelt gewesen fen, und ließ ibn nicht eber fren, bis ber Bifchof verfprach, bem Grafen ein gemiffes Out um einen gewiffen Preis zu verfaufen x). Ein gewiffer Rachingus raubte fo groffe Reich: thumer jufammen, daß man nach feiner Sinrichtung auf feinen verschiedenen Gutern viel mehr Gold und andere Roftbarfeiten fand, als in bem bffentlichen Schafe enthalten waren y). Chen Diefer Racingus ließ feine Ebelfnaben, und andere Sausgenoffen, auf Die ausgesuchtefte Art foltern, oder lebendig begraben, wenn fie das geringfte gegen feine Befehle ober Bunfche gethan, ober unterlaffen hatten z). Cuppa. vormahliger Marichall des Ronigs Chilperich fing felbst nach dem Sode feines herrn an, die Ginwohner von Tours ju befehden. Er trieb ibre heerden weg, und plunderte ihr Bebiet; murbe aber von ben Burgern eingeholt, und mie Berluft aurudgefdlagen. Childebert befahl, bag man ibm den Cuppa tobt oder lebendig liefern folle.

**3** 2

Der

w) VIII. 42. x) VIII. 43. y) IX. 9.

<sup>2)</sup> V. 3.

Der Straffentauber wurde in's Befangnif geftedt, affein nach einiger Beit wieber entlaffen. nach feiner Befrepung rottete er fich von neuem mit einigen Spieggefellen jufammen, um die Tochter bes Bifchofs Babenifilus ju entführen. Auch biefer Berfuch miflang, weil die Mutter bet Jung: frau fich auf den Anfall bes Raubers vorbereitet hatte a). Madchenraub war unter ben Merovin: gern eben fo baufig, als Straffenraub. Ein Bergog Umalo verliebte fich in eine frengeborne Jungfrau; und ichidte mabrend bes nachften Raufches Einige von feinen Ebelfnechten aus, um bas Dab chen zu hohlen. Da fich bie Jungfrau ftraubte, fo wurde fie von ben Dienern bes Bergogs fo gemighandelt, bag ihr bie Dafe fund bas Geficht Beil fie in ihrer Biberfpenftigleit' bes bluteten. barrte, als man fie in bas Bemach bes Bergogs gebracht batte: fo abento ber Bergog feinen Dienern nach, fcblug und ftief die Jungfrau fo lange, bis fie ermattete, und fiel bann gleich an ihrer Geite in einen betäubenden Schlaf. Das gemifibandelte Madden entbedte ein Schwerdt über dem Saupte bes Schanders ihrer Chre, ergriff es, und gab dem Bergog einen toblichen Sieb. Auf bas Gefchrey bes Berrn eilten bie Bedienten des Bergogs berben, und wollten die Chaterinn umbringen, als der sterbende. Madchenranber befahl, daß man der Jungfrau schonen follte, weil sie ihre Reufcheit vertheidigt. habe b). Nonnen waren wegen Weer Reuschheit eben fo wenig, als die Kirchen wegen ihrer Guter sicher 'c).

Schon unter ben erften Nachfolgern alfo bes Chlodewig durchbrachen die Lafter der Ronige und Groffen alle Befete ber Berechtigfeit und Billig: feit, lotten alle Bande einer gutgeordneten bur: gerlichen Gefellschaft auf, und vernichteten bie erften und wefentlichften Bobithaten gefellschaftlicher Ber=" bindungen: Gicherheit des Lebens, der Frenheit und bes Eigenthums. Benn auch Carl ber Groffe und deffen Borfahren nicht felbst wurgten, raubten, und unterbrudten; fo fubren boch bie Bergoge, Grafen, Bischofe und andere Dachtige in ihren Bewaltthatigkeiten, wie in ihren Laftern fort. Die Befege Carle des Groffen, und Qu: , Dewigs des grommen beweisen, wie die gleiche zeitigen Befchichtschreiber, bag unter biefen beiben Regenten ungablige Personen ihres Lebens, ihrer Frenheit, und ihrer Guter beraubt worden; und daß geistliche herren fich eben so oft, als die welt: 3 3 lichen

b) IX. c. 28.

c) X. 84.

lichen dieser Verbrechen schuldig machten d). Unster den schwachen Nachkommen Ludewigs des Srommen nahmen dieselbigen Missethaten noch immer zu, und daher kam es, daß alle Theile des zerrütteten Frankischen Reichs von Normannern, Ungaren, Wenden, und Saracenen verwüstet: daß alle Verge und Hügel mit Raubschlössern bebaut: daß die königliche Gewalt gröstentheils, und der Stand der Freyen ganz vernichtet: daß endlich eine ganz neue Verfassung gegründet wurde, die mit dem Freyheitssinn der Teutschen Wölker durchaus streitend war, und eben deswegen uns möglich lange bestehen konnte.

Die ersten Capetinger hatten weber den Muth, noch die Macht, sich dem furchtbaren Abel zu widersehen. Als aber die Ereugzüge und das alls mähliche Emportommen der Städte den Abel gesschwächt, und die königliche Gewalt verstärkt hatten; so entwidelten sich aus den Lastern der Könige und ihrer Diener alle Reime des willkährlichen Regiments, und man erfand und übte alle bote Künste der Tyrannen, welche die Merovinger geübt hatten. Wenn man vom-Anfange des drepzehnten Jahrhunderts an die gegen das Ende des sechs-

d) Geschichte ber Ungleichheit ber Stanbe 150. n. f. G.

gehnten die Regierungen Ludewigs IX. und Lu: dewigs XII. bochstens auch bie von Carl V. e) ausnimmt; fo mar bas Berfahren ber übrigen Frankifchen Ronige im Grunde immer daffelbige, und nur um einige Grabe bes Bofen von einanber verfchieden. Dan erprefte vom Bolfe bie bartes ften Abgaben, und betrog es zugleich durch falfche, ober verringerte Dungen. Die Rathgeber und Berfzeuge diefer Erpreffungen und Betrugerepen maren Juden, ober Combarden, ober andere Ebens theurer, die eben fo wenig Ehre, als Rechtschafe fenheit befaffen. Go lange man die Uebermacht in Banden hatte, fo lange brauchte man gegen Biberfpenftige Folter, ober Gefangnif und Todes. ftrafen. Wenn man die Rache des Boles furch tete, fo verjagte und plunderte man bie Juden und Combarden, folterte ober würgte die Finangs bedienten, ober gab fie auch der Buth bes Pobels Preis.

e) Bon Carl V. fagt Bodin VI. p. 1058. Nam qui literis prodiderunt, Carolam V. regem Francorum amplius quinquies millies LLS in aerario reliquisse, non intelligunt, regem afflictas opes regni, et aerarium vasuum offendisse, rei publicae debita exsolvisse, praedia publica redemisse, bellamaxima gessisse, Anglos regue exterminasse, Antissiodorensem provinciam et Eboracensem coemisse: reges Cassiliae ac Scotiae imperio spoliatos suis opibus restituisse, nec tamen plus quam annos septemdecim imperasse: quibus temporius vix ae ne vix quidem centies LLS., id est 457500. LL. Tur. ex omni pecunia publica quotannia aerario illatum ex rationibus publicis videmus etc.

Preis. Nichtsbestoweniger wurden die vertriebenen und beraubten Juden und Lombarden immer zurückgerufen: die Münzen aller königlichen Verspreschungen ungeachtet stets von neuem verfälscht f), und eben so gierige und harte Einnehmer und Schahmeister gegen das Volk losgelassen, als man vorher abgestraft hatte. Wenn der thörigte Ehrzgeiß von Königen auch keine auswärtige Kriege veranlaßte; so wurde doch das Reich unaushörlich von Kactionen, Empörungen, Theurung, Hungersanoth und Seuchen verwüstet, und oft traffen alle diese physische und moralische Uebel zum Verderben des Volks zusammen.

Philipp II. war gegen den Ausgang des zwölften, und den Anfang des drepzehnten Jahrhunderts der erste König in Frankreich, der beständig Söldner unterhielt, der deswegen gegen sein Bolk, und gegen die Kirche die hartesten Erpresasungen übte, und der sich ben diesen Gewaltthätigz keiten der Juden bediente g). Nach dem Interadict,

g) Mezer. III. 158, . . . les Juifs, qui font les originaux de l'usure et de la maltote.

f) Auch im Verfalschen ber Mangen waren die Itas lianer die ersten Muster und Lehrer. Der Adnig Aogerius richtete dadurch 1140. fast sein ganzes Neich zu Grunde. s. Falcon. Beneventani Chr. V. p. 131. . . . de quidus horribilibus monetis totus Italicus populus paupertati et miseriae positus est, et oppressus, et de regis illius actibus mortiseris, mortem ejus et depositionem regui optabat.

bict, welches ber pabfiliche Legat auf gang Franks reich gelegt hatte, rachte fich Philipp II. querft an der Beiftlichkeit. Er vertrieb Bifchofe, Doms herren, und Pfarrer von ihren Gigen, Pfrunden und Sprengeln, und 'rif bie Guter der Bertriebes nen an fich. Ungeachtet ber Ronig den übrigen Standen nicht die Bormurfe machen fonnte, welche ibn gegen bie Beifflichkeit aufbrachten; fo fconte er boch der Burger, und bes Abels eben fo menig, als der Priefter und Monche. Er qualte die Bur: aer durch unerbarte Eractionen, und forderte von den Edelleuten den dritten Theil aller ihrer Gin: funfte. Die Burudrufung und Begunftigung der Juden war fur bas Bolt feine geringere Plage, als Sungersnoth und Peftileng, indem fie nicht bloß den verderblichften Bucher trieben, fondern auch die Erfinder und Pachter aller Arten von Auflagen wurden, und fich gleichfam mit bem Mark der Urmen; und ben Gluchen aller gutben: fenben Leute mafteten h).

Bas Philipp der II. angefangen hatte, das feste Philipp der vierte, oder der Schone fort, und fast kann man fagen, das vollendete er. Die Juden, so erzählt Mezeray, waren noch immer der Abscheu der Christen, vorzüglich des Volks,

bas fie burch ben graufamften Bucher, und burch Das Anrathen und Eintreiben ungerechter Auflagen Dagegen waren bie Juben auch allen ausfogen. Arten von Diffhandlungen ausgesest. Bep jedem Aufstande, jedem Creubzuge fiel man über fie ber. Balb flagte man fie an, bag fie bas Allerheiligfte beschimpft, bald bag fie am Charfrentage Chriften= finder geschlachtet, bald daß fie ein Beiligenbilb entweißt batten. Benn fie fich aus den Banben ber Richter berauszogen, fo maren fie begmegen noch nicht vor der Buth des Bolfs, und der Sab: fucht der Ronige ficher, Die, wenn fie fich biefer vermalebenten Bertzeuge eine Beitlang bebient bats ten, bie rauberifchen Bucherer ausplunderten, und aus bem Lande jagten, bamit fie fich mit groffen Summen wieder hinein faufen mochten. 3m 3. 1308. wurden alle Juden in Frankreich in Berhaft genommen, und aus dem Reiche verbannt, nach: bem man vorher ihr Bermogen eingezogen hatte. Befcah biefes, fragt Mezeray aus Beig, ober aus Religionseifer? Man fann ben ber Beant: wortung biefer Frage feinen Augenblick zwepfelhaft fenn, ba Philipp der Schone auch die Lombarben, die Tempelherren, und am meiften fein Bolf beraubte.

Das arme Bolf gewann burch bie Jubenvers ! folgung gar nichts. Philipp IV., der fich gern ben furchtbarften nennen ließ i), hatte Minifter bie eben fo bart, und habfuchtig, als er felbft waren k). Diefe boben bald den bundertften, bald ben funfzigsten Pfenning von Allem, mas verfauft wurde, und bald den funften Theil aller bewegli: den und unbeweglichen Guter fewohl der Beiftli: den, als ber Laven mit unerbittlicher Strenge ein, theilten bann ben Raub mit bem Ronige Es folgte immer eine noch ftartere Auflage ber anbern 1), und boch glich ber Schag bes Ronigs ftets einem bodenlofen Saffe, das niemals voll wurde, fo viel man auch bineinschuttete. Berichlechterungen ber Dunge maren eben fo baus fig, als die Steuern, und aus beiden entstanden gefahrliche Meuterepen und Berfchworungen, nach welchen gewöhnlich eine groffe Menge von unschulbigen Menfchen gehenft wurde m). Ein fleiner,

wenn

i) metuendissimum. Histoire des Templiers II. 139. Die Universität Paris nannte noch im Anfange des 15. Jahrh den Dauphin Carls VI. son tres redouté Seigneur. Crevier IV. p. 10.

k) Mezeray l. c. l) III. 566.

m) ib. 548. 566. Bodin. VI. c. 2. p. 1064. Quanquam principi non magis licet improba numismata cudere, quam occidere, quam graffari; neo a jure gentium, quo quidem auri et argenti pretium constitutum est, discedere; nisi regis nomen

wenn gleich trauriger Trost für die Beraubten war es, daß die schuldigsten unter den Finansbedienten unter der folgenden Regierung gefoltert, beraubt, und gehenkt wurden n). Eben dieses Schidsal hatten die Schahmeister Ludewigs X. unter Carl IV. 0) der aber dennoch sein Bolk nicht weniger drudte, als sein Bater und Bruder gesthan hatten p).

Die Französischen Stande wiederholten im 3. 1338. unter Philipp dem VI., dem ersten Könige aus dem Hause Valois den Schluß, welchen sie schon unter Ludowig X. abgefaßt hatten: daß in Zukunft keine Abgabe ohne ihre Einwilligung, und ohne die dringendsten Noth gehoben werden solle g). Dieses Schlusses ungeachtet legte Philipp VI. im 3. 1344. eine ganz neue Auslage auf das Salb, weswegen ihn Eduard von England den Urheber des Salischen Gesess nannte.

Diefe

ac splendorem amittere, ac falsae monetae fabricator, quam princeps appellari malit: quod a Dante poeta Philippo Bello regi Francorum probro datum est, quod primus inter principes notros, quantum quidem intelligo, numismata corrupistet, ac dimidiam aeris partem argento miscuiste; unde frequenter in tota Gallia tumultus: cujus facti cum regem sero poenituistet, ac nummos pristinae bonitati restituistet, Ludovicum filium admonuit, ne deinceps adulterari numismata pateretur.

n) ib. p. 608. p) ib. 664.

o) ib. p. 649. q) ib. IV. 36.

Diese Auflage war eine Judische Erfindung, wie das Bort Gabelle zeigt, welches aus bem Bebraischen herkommt. Die Gabelle mar anfangs gering, und follte nur fo lange, als der Rrieg dauern, in wels chem fie eingeführt murbe. Man machte fie aber bald zu einer ftehenden Abgabe, und erhohete fie von Beit ju Beit fo febr, bag fie jest, fagt Mezeray, eine ber reichsten Quellen ber öffentlichen Einfunfte ausmacht r). Beber bie neuen, inoch Die erhöhten alten Steuern maren binreichenb, bie Bedarfniffe bes hofes ju befriedigen. Man prefte alfo die Schagmeifter, und beren Behulfen aus, vertrieb die Lombarden, zog die 400000. Livres Capital, welche fie mitgebracht hatten, jum Bes ften des Konigs ein, und fchenfte ben Schulba nern die Binfen, die fich auf zwen Millionen beliefen s).

Im J. 1356, bewilligten die Stånde dem Ronige Johann I. mehrere Auflagen, aber mit bet ausbrudlichen Bedingung, bas der Ronig die Mungen nicht verandern, und gute pragen laffen solle t). Die Auflagen waren so schwer, daß in mehreren Gegenden Aufrühre entstanden. Noch harter wurden sie durch die Erpressungen der Ein: nehmer, welche sehr viele Familien zum Auswan:

bern

r) ib. p. 52, t) IV. 94.

s) ib. p. 74.

bern zwangen u). Um biefen Raubereven ju fleuern, drangen die Stande mabrend ber Befan genschaft bes Ronigs barauf, bag bie bewilligten Abgaben von ftanbifchen Bedienten gehoben, und verwaltet wurden. Die Erfahrung lehrte balb, bag bie Stande eben fo fchlecht gewählt batten, oder hochft verdorbene Menfchen eben fo wenig bef. fern konnten , als ber Sof, ober ber Ronig. Rau: ber traten an die Stellen von andern Raubern, und die Untreue und Gewaltthatigfeiten ber fian: bifchen Bedienten festen bie Stande felbft in fo Schlechten Ruf, daß die Nation fast von der Mitte bes vierzehnten Jahrhunderts fich nicht mehr nach benfelben febnte. Geit bem 3. 1348., fagt Mes geray, find feine mabre Stande mehr gemefen, und von diefer Beit an ift die Bewalt, Auflagen ju machen, in ben Sanden bes Ronigs geblieben, ohne daß diefer fein Bolt defmegen fragen darf v).

Unter Carl VI. und Carl VII. tehrten immer dieselbigen Scenen von Elend und Frevelthaten gurud: unmassige Auflagen, und Erpreffungen, Aufrühre und Plünderungen oder hinrichtungen der Emporer, Aufopferungen von Finanzbedienten, und

u) La vexation fut si horrible, qu'une infinité de familles quitterent la France, et allerent cherches ailleure une meilleure patrie. IV. 158.

<sup>♥)</sup> ib. 119. 120.

und augenblidliche Befriedigungen bes verzweifelns den Bolfs, an welchem man fich bald nachher auf das graufamfte rachte. Um fcredlichften mar ber Buftand des Frangofischen Reichs mabrent der Regierung Carle VI. Die Pringen bes foniglichen Saufes, beren einem, ober dem andern der Abel anhing, feitten um bie Dacht, alle Provingen im Rahmen bes mahnwisigen Ronigs ausplundern gu Eonnen, woruber die blutigften burgerlichen Rriege entstanden. Bebe flegende Partey brauchte bie fühnften, und verschmisteften Bucherer, Rauber. und falfchen Dunger w); erlaubte ihren Goldnern und deren Anführern eine jede Gewaltthatigfeit : und verkaufte alle Ehrenftellen, welche man nicht an unentbehrliche Werfzeuge der Epranney verfchen: fen mufte, an die unwurdigften Menfchen felbft aus bem niedrigften Pobel x): welche Bertaufliche feit aller Wurden nothwendig eine allgemeine Feils beit von Recht und Unrecht, von Belohnungen und Strafen hervorbringen mufte y). Die ungeheuern

w) Nic. de Clem. p. 52. quod per assentatores, et nummularios omnia reguntur etc.

Itaque videas fartores et cerdones, et ignaros quosque artifices in praefecturis, aliisque judiciariis magifiratibus vulgo conflitui. ib.
 Denique quid eft juffitiam vendere, non juffitiam

Ab:

y) Denique quid est justitiam vendere, non justitiam hominibus ministrare? Necesse quippe est, ut illi, qui tanta licitatione pretiique super alios excrescentia officia redimunt, a subjectis per omne nesse

Abgaben, und bie noch ungeheutern Erpreffungen berer, welche fie hoben, die Ungerechtigfeiten bet geiftlichen und weltlichen Richter, und die bennabe allen Glauben überfleigenden Gewaltthatigfeiten ber Golbner richteten ben Aderbau fast burch bas gange Reich gu Grunde, und zwangen ben Land: mann entweder auszuwandern, oder in die Balber au entflieben, ober fich ju ben ungeftraft herum: ftreifenden Raubern ju gefellen 2). Auffer ber

Bets

pro pretii confectione extorqueant: ficque pro ju-fittiae debito injustitiam saepe ministrent. Quid quod omnia maleficia pecunia mulctant, quae aliis faepius essent plectenda suppliciis? Quidquod malos et perniciosos illos oportet esse justitiae ministres, qui nullo omnino ducuntur zelo justitiae, sed peccaris potius ac flagitiis hominum delectantur etc. p. 53. et Epift. p. 192. Cum paene cuncta venalia lint judicia, cum praesecturae ipsae, caeteraque judicialia officia, maxima ubique licitatione palam veneant, passimque humilibus personis, quaestuosis ac imperitis absque ullo idoneitutis aut fusficientiae delectu, annua pensione tribuantur, etc. Die frepe Bahl alfo ber vornehmften Staatsbediens ten unter Carl VI. war nur fcheinbar. Sibert. III. 505.

a) l. c. p. 48. Agreftes autem pauperculi omnibus exuti substantiis, ad sylvatum latibula confugiunt, ab hominumque, si homines dici merentur, ad ferarum habitacula, atque consortia demigrant: illic vitam sylvis inter deserta ferarum lusta, domosque trahunt: victum infelicem

baccas, lapidolaque corna dant rami, et vullis pascunt radicibus herbes. Ouibus nisi sustentarentur alimentis, same erant,

atque inedia perituri. - p. 49. Laeduntur ineffabiliter innocentes viri agrorum cultores, qui om-nibus omnino nudantur facultatibus.

Bernichtung bes Aderbaus wurde bie baufige Berei folechterung ber Dunge die Urfache bes Untergangs bes Sandels, ifo wie ber Schmalerung ber bffentsi lichen Einfunfte, welche lettere ftets neue Erprefa fungen nothwendig machte a). Unfer Baterland, faat Micolaus von Clemanges, ift auf eine bejammernswurdige Art in eine Ginode verwandelt, bie fast nur von Raubern betreten, und bewohnt. witd b). Der gandmann magt es nicht in feiner Butte ju bleiben, oder auf feinen Acter ju gieben. Einheimische und auswärtige Raufleute haben nicht bas berg, ihre Baaren von einem Orte jum ans bern bringen ju laffen. Reiner darf die Mauern und Thore ber Stadte verlaffen, ohne von gierigen Raubern überfallen, oder gar getobtet ju merben. Auf dem Lande fehlt es an Anbauern, und in ben Stadten an Mabrungs: und Erwerbmitteln. Die Gdul=

a) l. c. Laeditur praeteres non mediocriter tota respublica in numismate: quod tale est, ut per iplum omnem communionem mercimoniorum et commutativae justitiae cum vicinis regionibus prorsus amiserimus, sine quo nulla diu potest re, gio consistere, etc.

b) Licet ergo patriam universam aspicere lamentabiliter desertam, in solitudinemque redactam, quam nemo omnino calcat, nisi latrones, ac praedones domestici: quibus toti agri pleni sunt, et qui illam pro arbitrio absque ulla resistentia pacisco tenent atque prosternunt, et deterius illam affligunt, quam ab ullis unquam hostibus suerit afflicta, p. 48.

Schuldigen bleiben ungestraft, und bie Unschuldigen werben gemifhandelt. Diebe und Deuchelmorder herrichen burch bas gange Reich, und biejenigen, welche es vertheidigen follen, wenden bie Baffen allein gegen ihre Mitburger. Ordnung, Befete, und Berechtigleit find entflohen, und der gange Staat ift feiner Auflosung nabe c). Rlagen über das unfagliche Elend feines Baterlanbes wiederhalt derfelbige Schriftsteller in einem Briefe an einen Freund d). 3ch febe in unferm Reich bas gemeine Befen ganglich vernichtet, ben öffentli: den Schaß, und die Quellen beffelben gerftort, feine Gorgfalt fur die Befestigung bot Rabrung von Stadten, feine Rriegegucht, fonbern vielmehr bie aufferfte Bagellofigfeit aller berer, welche bas Baterland beschüßen sollten. Die trauernden Meder liegen ungebaut. Dan faet und ernotet nicht, und biejenigen, welche bin und wieder ein fleines Keld bearbeiten, konnen diefes nicht anders, als beimlich, und unter beständigen Lebensgefahren thun. Alles Dieh und alles Gerath; welches gum Acerbau erfordert wird, ift getodtet, und gerbro-

chen,

c) p. 44... in qua nulla lex, nullus ordo, nulla justitiae scintilla viget, in qua denique et totum prope jam periit; et nihil aliunde per mercimonia, propter rapinasent numisma, et surorem belli civilis introserri potes?

d) Epift. 67. p. 191.

chen, und wenn ber Landmann also auch gern mit Lebensgefahren feine Felber bestellen möchte, so muste er sie mit seinen eigenen Sanden und Das geln umwuhlen e).

Alle Meufferungen von despotischer Gewalt, welche die vorhergebenden Ronige fich entweder nur forungmeife, ober unter heftigen Biberfpruch und Begenfaß erlaubt hatten, willführliche Berbaf. tungen und hinrichtungen, willführliche Muflagen auf das gange Bolf, oder Schakungen von einzels nen Personen verwandelte der harte, und ehrgeis Bige, aber fparfame, und thatige Ludewig XI. in Grundfage ber Regierung, ober in Borrechte der Crone, und gewöhnte das Bolf burch die Furcht vor feinen Goldnern an unbedingten Behorfam. Gleich im Anfange feiner Regierung zwang er alle biejenigen, welche offentliche Brbienungen batten, ju Anleiben, Die bem Ertrage ber Stellen anges meffen waren: aus welchen erzwungenen Anleiben in ber Kolge die Berfaufllichfeit ber Stellen ents ftand f). Wer bem Konige nicht fo viel borgen wollte, als er verlangte, ber murbe abgefest. Diefe Abfegungen veranlagten eine heftige Bab: rung, besonders in Paris, und der Ronig machte baber 2 a 2

e) Man sehe auch noch Mezeray IV. 234. 250, 254. 311. 337. 524. 42. f) ib. p. 673.

baber in ben Beiten feiner noch nicht befestigten Macht befannt, daß er in's funftige feine Stelle vergeben wolle, wenn fie nicht entweder durch ben Tod, ober burch freywillige Abdanfung, ober burch gefesmaffige Berurtheilung begjenigen, melder fie befeffen habe, erledigt worden mare g). Da Lubewig XI. feine Feinde überwunden hatte, fehrte er fich an biefes Berfprechen eben fo wenig, als an andere, die er gegeben hatte, und wodurch feine willführliche Bemalt eingeschranft murbe. Bu Comines Beiten verkaufte man in Paris Aemter, mit welchen gar feine Befoldungen verbunden waren, um achthundert Thaler, und andere, des nen fleine Einkunfte anklebten, um bobere Gummen, ale fie in funfzehn Jahren eintragen fonnten h). Ludewig XI. hob burch Auflagen fast breymabl so viel; als Carl VII. i). Des will= tubrlichen Steuerrechts ungeachtet, welches Lubewig XI. fast feine gange Regierung binburch ausgeubt hatte, rief Comines bennoch bald nach dem Tode diefes Ronigs aus: Bibt es einen Ro: nig ober herrn auf ber gangen Erbe, ber auffer bem

g) p. 589. 590. Sibert III. 63.

h) I. 6. p. 42.

i) ib. V. ch. 19. p. 334. 35. Dieser hob 1800000. Lubewig XI. 4,700,000. Livres.

bem Ertrage feiner Domanen bas Recht batte, von feinen Unterthanen'einen Pfenning zu forbern, melcher ibm nicht von benen, die ihn bezahlen, be: willigt worden k)? Wenn man antwortet, bag es Ralle gebe, wo man bie Berfammlungen ber Stande nicht erwarten, und ben Rrieg nicht aufhalten, ober aufschieben tonne, bis man die Stell: vertreter des Bolls um Rath gefragt habe; fo er= wiedere ich, daß man gar nicht nothig habe, mit bem Rriege fo ju eilen, und daß die Furften um befto machtiger find, und um defto mehr von ib: ren Feinden gefürchtet werben, je mehr fie alles mit Einwilligung ihres Bolfs unternehmen. Unter allen Reichen und Berrichaften ber Belt ift Beine, wo die offentlichen Angelegenheiten beffer behandelt, und weniger willführliche Gewalt aus: geubt wird, ale in England. Gelbft aber auch unfer Ronig hat am wenigsten Urfache gu fagen: ich habe bas Recht von meinen Unterthanen fo viel au fordern, als ich will. Diejenigen, welche fo fprechen, thun ihm feine Ehre an, fondern ma: den ibn von Unterthanen, und Rachbaren furch: ten und haffen, benn wer mochte einem Berrn geborchen, welcher bas Recht ju haben vermeinte, von feinen Unterthanen alles zu nehmen, was ibm belieb: 21 a 3

k) ib. p. 332.

beliebte? . . . Unfer Ronig Carl V. fagte nie: ich nehme, was mir gut dunkt, und habe bas Recht Dazu. Dies Recht muß ich zu behaupten fuchen. - Much habe ich biefes von feinem anbern Ronige, fondern nur von einigen ihrer Diener be- . haupten boren, die fich ihren Berren badurch empfeh: Ien wollten, aber fich eben baburch fchwer an ihnen versundigten. - Unter Ludewig dem XI. er: trug bas Reich über zwanzig Jahre und barüber bie schrecklichsten Auflagen 1), und es war jum Erbarmen, die Urmuth bes erfchopften Bolfs ju feben. Ludewig der XI. wandte freplich mehr, als irgend einer feiner Borganger, auf die Erbauung und Erweiterung von Festungen, und auf Die Bertheidigung bes Reichs. Er hatte auch bas Bute, daß er feine todte Schape fammelte, fon: bern alles ausgab, wie er es einnahm; allein beffer ware es boch gewesen, wenn er nicht ben Armen bas Ihrige genommen, und es benen bingegeben batte, die es nicht brauchten. Dach Ludewigs Tode murden die gebaffigsten unter benen, welche er, ober welche fich felbft unter feiner Regierung bereichert' hatten, gebenet, und gebrandmarft m); und felbst Ludewig XII. mufte eine abnliche Stren:

<sup>1)</sup> des grandes et horribles tailles 1. c.

m) Mezeray V. 7.

Strenge gegen biejonigen üben, welche burch ihre Beruntrauungen die Unternehmung gegen Reapel vereitelt hatten n).

Um die Treue und Ergebenheit der Frangofen gegen ihre Sonige ju beweifen, fahrt Comines an der angeführten Stelle fort, barf man fich nur aus unfern Zeiten auf bas Benfpiel ber Stanbe. versammlung berufen, die im Jahre 1483. nach dem Jode Ludewigs XI, ju Lours gehalten mur-Ein jeder glaubte, bag biefe Berfammlung leicht gefahrlich werden tonne. Es gab fleine elen-De Geelen, welche aufferten, bag es ein Berbreden ber beleidigten Dajeftat fen, ber Bufammen: berufung ber Stande ju ermahnen, weil baburch das Ansehen bes Konigs vermindert werde. Geras De diese Elenden aber find es, die dies Berbrechen gegen Gott, gegen ben Ronig, und gegen bie Mation begeben, und bie fich vor allen groffen Berfammlungen furchten, weil fie vermuthen, das ibre Berte ber Finfterniß mochten bervorgezogen, und gestraft werben. Diefe Seinde bes Ronigs und des Bolks murben durch bas Betragen bet Stande im bochften Grade beschamt. 2Bo zeigte fich im gangen Reiche, bas durch fo vielfache Bebrudungen aufferft entfraftet war, irgend ein Auf-2 a 4. fand

n) ib. V. 165.

ftand gegen ben Thronerben? Gesten fic die Drin: gen und Unterthanen irgendwo gegen ihren jungen Ronig in Baffen ? Satten fie bie Abficht, ibn gu verdrangen, ober fo ju befchranten, baß er fein Ebnigliches Unfeben nicht jum Bobl bes Reichs anwenden fonne? Mein! im geringften nicht. thaten von alle biefem gerade bas Wegentheil. Pringen, Berren, und die Abgeordneten ber guten Stabte hulbigten bem Ronige mit ber groften Bereit: willigfeit, und verwilligten ihm zwen und eine balbe Millionen an Steuern, welche man im Dab: men bes Ronigs als nothwendig jum Dienfte bes Staates forderte. Gie baten nur, daß ber Ronig fie nach zwen Jahren wieder versammten, und bag . fie alsbann gern Alles, was er nothig habe, bewilligen wollten. Wenn ein auswartiger ober einbeimischer Feind ihren jungen Ronig anfallen follte; fo feven fie bereit, Leib und Leben fur ihren Donarchen zu magen. - Gind nun folche Unterthanen, fo fragt Comines, die fo gern geben, werth, . daß man gegen fie ein vermeyntliches Recht anführe, willführlich nehmen ju durfen, was man wolle? Ift es nicht por Gott und vor ber Belt gerechter, mit ihrem guten Willen, als burch bespotische Eigenmacht Abgaben ju beben? benn ich habe icon erinnert, daß fein Furft anders, als mit der ftraf: lid: sten Epranney sein Bolt mit Steuern belegen tonne. Leider giebt es unter ben Fursten so dumme, die nicht einmahl wissen, was sie in diesem Stud ju thun, oder ju laffen haben p).

Wenn Carl VIII. langer gelebt, und Starte ber Seele genug gehabt hatte, seine guten Borsasse auszuführen: so wurde schon er feinem Bolke die Erleichterung verschafft haben, die nach ihm Ludewig XII. wiewohl auch noch unvollständig bewirkte. Carl VIII hatte die Absicht, nach der Weise der alten Könige bloß von den Sinkunsten seiner Domanen zu leben, welche Domanen mit Sinschluß der aides und gabelles wenigstens eine Million Franken eintrugen; und zur Vertheidigung des Reichs wollte er von den Ständen nicht mehr, als 120000 Franken verlangen, an statt daß bev seinem Absterben über drittehalb Millionen gehoben wurden 7).

Franz der erfte führte fort, was Lude: wig XI. gegründet hatte. Eine folche romanhafte Ruhmbegierde, eine folche ausschweifende Pracht: liebe, und Ueppigkeit, als Franz der erfte bes faß, konnten nicht ohne die Zwangsmittel einer

Aa 5 des

p) mais il en est bien d'assez bestes pour ne sçavoir ce qu'ils peuvent saire on laisser en cet endroict. p. 336.

q) Comines VIII. ch. 25 p. 591.

bespotischen Gewalt befriedigt werben; und bas verabicheuungewurdige Bertzeug biefer tyrannifchen Bewalt war der Cangler bu Drat. Diefer floste dem verschwenderischen, und ftets bedurftigen jungen Ronig ben Bedanfen ein, die Bermaltung ber Be: rechtigfeit zu verfaufen , indem er in dem Parlement gu Paris allein eine neue Cammer von groangig Rathen ftiftete. Er bewies bem jungen Ronige ferner, daß diefer die Macht habe, ohne Einwil: ligung der Stande fo viele Abgaben auszuschreiben, als er wolle r); und daß er die Domanen ber Crone, welche man in Frankreich ftets als ein unveraufferliches Eigenthum ber Dation anfah s), mie freve felbst erworbene Buter verkaufen tonne t). Er mar es, welcher burch die Aufhebung ber Drag. matischen Sanction, und die Einführung des Concordats die Frenheiten der Gallicanischen Rirche vernichtete, und die Bewalt des Konigs eben fo febr erweiterte, indem er bem Ronige bie Bertbei: lung aller geiftlichen Stellen und Pfrinden ver-Schaffte u). Du Drat mar es endlich, ber ben Ronig und bas Intereffe bes Ronigs von bem Bolf,

r) Mezeray V. 256.

s) Mezeray VI. 393. Bodin. VI. c. 2. p. 1000. Die Nachfolger wirthschafteten noch unverantwortlicher ib. p. 1004.

t) ib. V. 314. u) ib. V. p. 240.

Wolf, und der Wohlfahrt des Volks trennte, der das Parlement, und das königliche Conseil gegen einander aufbrachte, und der die falsche, und verderbliche Marime geltend machte: Qu'il n'est point de terre sans seigneur v). Auf seiznem langwierigen und scheußlichen Krankenlager befammerte es der Canzler du Prat zu spat, daß er während seines Lebens auf nichts, als auf seine eigenen Vortheile, und auf die Leidenschaften seiznes Herrn gesehen habe w).

Franz der erfte wurde in den gehn letten Inhren feiner Regierung gemässigter und sparsamer, als er bis dahin gewesen war; und ungeachtet er auch gegen das Ende seines Lebens mit kbniglicher Freyzgebigkeit kaufte, und baute, und mit königlicher Freyzgebigkeit Runstler, Gelehrte, und andere verzbiente Manner belohnte; so hinterließ er doch die Domanen unverschuldet, und einen für jene Zeiten beträchtlichen Schaf x). Seinrich der zweite hingegen erhöhte die Auslagen noch um ein Drittel, schuf und verkaufte eine grosse Menge von neuen Stellen, gab Niemanden etwas ausser seinen Gunstlingen, und hatte doch ein und vierzig Millionen Schulden, als er nach einer Regierung von drepz

<sup>♥)</sup> ib. p. 446.

x) XV. 551. Bodin. V. c. 4. p. 864.

gehn Jahren ftarb'y). Wenn die unersattlichen Minister dieses Königs gar nicht wusten, woher sie Geld nehmen sollten; so schidten sie reichen und angesehenen Personen falsche Ankläger auf den Halb um ihr Bermögen einziehen, oder wenigstens beträchtliche Summen von ihnen erpressen zu können z).

Ueber ben grausamen und räuberischen Des potismus Carls IX. und seiner Mutter habe ich nach bem, was ich in dem vorhergehenden Abschnitt gesagt habe, nur noch zwey Umstände hinzuzuset: zen. Im J. 1561. fand es Cathavine von Medicis nöthig, die Stände zusammenzuberusen. Um sie aber desto eher bestechen, oder in Schrecken setzen zu können, ließ der Hof bekannt machen, daß sich aus jedem Gouvernement nur zwey Mitglieder einsinden sollten a). Je seltener die Stände zussammenkamen, und je unbedeutender sie wurden; desto wichtiger machte sich das Parlement in Paris, das sich als den Stellvertreter der Reichsstände, als die Bersammlung der Pairs, und als den erlauch-

y) Mez. et Bodin. Il. cc. bef. ber lettere VI. c. 2. p. 1042. 43. 44. aerarii vero tanta fuit inopia, ut Henricus moriens plura deberet, quam sui majores annis quadraginta a subditis exegissent: idque aes alienum annis XII. quibus imperavit, pene totum usuris contractum est. etc.

z) p. 561. a) Mezeray VI. p. 79.

erlauchtesten Sis ber Könige zu betrachten ansing Carl IX. hingegen kundigte dem Parlement an, da es Schwierigkeiten machte, gewisse Schwierigkeiten machte, gewisse Schrichtshofes den giftriren: daß die Mitglieder dieses Gerichtshofes den alten Irrthum ablegen möchten, als wenn sie die Bormunder des Königs, die Vertheidiger des Königreichs, und die Beschüßer der Stadt Paris sepen b).

In eben bem Grabe, in welchem bie Lafter Seinrichs des dritten, und feiner Bunftlinge die Lafter feines Bruders und Baters übertraffen; in eben dem Grade nahmen auch die Bewalttha: tiafeiten des Despotismus, und die Unverschamts beit willführlicher Erpreffungen gu. Geine ruch: lofen Lieblinge überredeten ibn, daß er fich ben Unterthanen nicht, wie feine Borganger mittheis Ien, fondern fich nach ber Beise ber Morgenlans bifchen Ronige mehr jurudziehen: bag er fich nicht anders, als mit groffem Pomp, und unbedingten Befehlen umgeben zeigen: bag er die Frangofen entwohnen muffe, ihm Begenvorstellungen ju machen, und hingegen baran gewohnen, tein ans Deres Befeg, als feinen Billen zu erkennen. Gein= rich der dritte befolgte diefe verderblichen Rath: fcblage, vorzüglich aber ben, bag er unumschrankt . gebies

b) ib. VI. 144.

aebieten, und über das Bermogen, das Leben und Die Freyheit feiner Unterthanen ichalten tonne. Die Mignons machten bisweilen zwen und zwanzig Steueredicte in zwen Monaten, und wiefen ihre Schneider und Raufleute auf ben Ertrag berfelben mit ber groften Dreiftigfeit an c). Ungeachtet ber Prafibent bes Parlements die Registrirung ber Edicte mit ben Borten abschlug: bag nach bem Grundgefege des Reichs, welches bie offentliche Boblfahrt fen, die Registrirung weber gefcheben Bonne, noch folle d); fo fuhr man boch fort, bie neuen nicht anerkannten Auflagen einzutreiben dd). Die Lieblinge migbrauchten die Ochwache des Ronigs fo febr, daß von funffig Millionen, die man dem Bolfe aufgelegt hatte, nicht zwen in die Schagcam: mer bes Konigs famen e). Als enblich bas Murren bes Bolfs, und die Partey ber Guifen fo mach: tig wurden, daß felbst der verblendete Ronig, und deffen finnlose Lieblinge fanftere Maagregeln ergreifen ju muffen glaubten; fo bob ber Ronig auf einmahl feche und fechezig Steueredicte auf, die bom Parlement maren registrirt worden, und ver minderte die Taille um 700000. Livres f). Rad: dem die Ligue gegen Seinrich den dritten fic durch

c) VI. 446. 447. d) VI. 447. dd) ib. 477.

e) ib. p. 497. f) ib.

Durch bas gange Reich verbreitet, und bem Rb nige einen offenbaren Rrieg angefundigt hatte, ben felbst die Gorbonne fur gerecht erflatte g); fo wollten die Saupter ber Empbrung eine bemofratifche Regierungsform einführen, und bas gange Bolt munichte wenigstens, bag man bem Dachfotz ger Seinriche III. folche Feffeln anlegen mochte, baf er es fich nicht einfallen laffen tonnte, Erpreffun= gen auszuuben, bergleichen bie Ration feit bem Tobe Undewigs XII. gedulbet habe. Die vere borbenen Gitten ber Frangofen, fagt Megeray, ftimmten nicht mit ihren Bunfchen überein, und fle verlangten vergebens, mas fie nicht verdienten h). Mit Seinrich dem dritten, fo urtheilt berfelbige Befchichtschreiber, ftarb im 3. 1589. ber 3meia Der Valois aus, ber bundert und ein und fechszig Jahre über Frankreich regiert hatte. Die Ronige aus diefem Saufe machten fich burch bie Bergroffe: rung bes Reichs, burch die gangliche Austreibung ber Englander, und burch die Beforderung von Runften und Wiffenfchaften um bas Bolf verdient. Bugleich aber tann man nicht laugnen, daß fie vorzuglich angefangen haben, Die Dation mit einer Denge von Auflagen ju belaften, bie man vorher nur felten

g) ib. 578. 592. 598. 602.

h) l, c. p. 578.

felten in groffen Nothfällen und mit Einwilligung der Stände forderte. Eben Diese Balois veräusserten zuerst die heiligen Domanen der Erone, hoben die Canonische Wahl und Vergebung von geistlichen Personen und Würden auf, führten die Vertäuflicheit des Abels, und der Gerichtsstellen ein, vermehrten die Diener der Gerechtigkeit und des Schahes, und badurch Schicanen und Erpresssungen, veränderten die alte Art zu friegen, errichteten stehende Heere, verminderten die Macht der groffen Baronen, und brachten Weiber, Spiel, Pracht, und kostbare Vergnügungen an den Hof i).

Seinrich IV. der erste der Bourboniden war nicht weniger willführlich, und habsüchtig, als die Konige aus dem Hause Balois. Weil er im I. 1596. Gelb brauchte, daß er ben der Erschopsfung des Reichs sonst nicht aufzutreiben wuste; so rief er nicht die Stande, sondern die Notables des Reichs zusammen; denn, sagt Mezeray, so sehr die weisesten Staatsmanner der vorigen Zeiten die Wersammlungen der Stande liebten; so sehr fürchsteten sich die Könige in diesen letten Zeiten vor dens selben k). Einige Jahre nachher erhöhte Geinrich IV. den Werth der Müngen 1), und kehrte sich an die Vorstellungen nicht, welche das Parlement gegen diesen

i) VI. 631. k) Mezeray VII. 285. 1) VIII. 480.

diesen Schritt machte. Das Parlement burfte feine Gegenvorstellungen nicht einmahl mundlich, sondern nur schriftlich vorbringen m). Neue Auflagen kosteten Seinrich IV. eben so wenig Ueberwindung, als brudende Monopole, wodurch Gunstlinge bereichert, und bas Bolf zu Grunde gerichtet wurz be n). Auch bekummerte er sich wenig um die Ungerechtigkeiten, deren sich die Diener der Gerechtigkeit schuldig machten, wenn sie sich nur nicht seinem unumschränkten Willen, und der Bestätis gung seiner Seicte widersetten o).

Nachdem ich die Methode untersucht habe, wos mit die Frangbsischen Könige der zweyten, und des Anfangs der dritten Periode die Schäße des Reichs, und das Bermögen der Unterthanen verwalteten; so ist es Zeit, einen Blid auf die Art zu werfen, wie sie die Gerechtigkeit handhabten, oder hands haben liessen, und in wie ferne ihnen das Leben und die Freyheit der Burger heilig waren.

Auch von dieser Seite sind von dem Tode Carls des Groffen an dis gegen das siedenzehnte Jahrs hundert Ludewig IX. und Ludewig XII. fast die einzigen unsträssichen Könige. Der gröfte Theil der übrigen Regenten sah die oberstrichterliche Bes walt als das mächtigste Werkzeug des Despotismus,

und

m) ib; n) VIII. 540. 560. o) ib. p. 688.

und ihre Richter nicht als Diener ber Gerechtigkeit, sondern ihrer Leidenschaften an. Das schredlichste Benspiel dieser Denkungsart der Könige ist die Bersschwörung Philipps IV. von Frankeich, und des von ihm geschaffenen Pabstes Benedicts XI. wider die Lempelherren, und die Bersolgung, welche diese beiden Büteriche gegen den eben genannten reichen Ritterorden in allen Ländern Europens versanlaßten.

In dem Proces gegen die Tempelherren, wie er in Frankreich und den meisten übrigen Europäisichen Reichen getrieben wurde, erschöpfte man alle bose Runkte der Ungerechtigkeit, womit man jes mahls die leidende Unschuld unterdrückt, und vers nichtet hat. Die niedergesesten Richter nahmen nicht nur falsche, sondern durchaus unglaubliche, und sich selbst widerlegende Rlagen an. Die Tempelherren sollten eine alte Haut als ihren höchsten Gott angebetet p): sollten den heiligen Ludewig, und die Stadt Acre, die nie waren verrathen worden, an die Ungläubigen übergeben: sollten insgesammt unter einander unnatürliche Lüste geübt: die Rinder, welche sie selbst mit Jungfrauen gezeugt, gebraten: und mit dem Fett derselben ihr Gößen-

bil**b** 

p) Histoire de l'ordre des chevaliers du Temple de Jerusalem par seu le R. P. M. J. à Paris 1789. 2 Bante in 4, im 2 B. S. 160, u. f.

bild beftrichen haben. Um biefe und andere Befculbigungen ju beweifen, brauchte man feine un= verbachtige Beugen, ober Dentmabler, fonbern man fpannte die ebelften, tapferften und ehrmut: digften Danner auf die Folter, und marterte fie To unmenfchlich, bag manche auf ber Folter flar: ben q). Ungeachtet man ben groften Theil ber Ritter auch durch die fürchterlichften Quaalen nicht babin bringen fonnte, die Bahrheit und ihren Orben gu verrathen; und ungeachtet bie Meiften von benen, welche fich burch bie Folter falfche Befennts niffe batten entreiffen laffen, bas Ausgefagte wibers riefen; fo nahm man boch bie Berlaumbungen von einigen Berathern und Biberfachern, und bie Musfagen von einigen Befolterten als reine und bemies fene Bahrheit auf. Der Pabft und ber Ronin fehrten fich an die Forberungen ber aus allen Reis then Europens ju Bienne versammelten Saupter ber Rirche nicht r): daß man die Tempels berren, wie fich's gebuhre, boren, und dann unpartepifc richten folle. Unter bem Bormande. daß die Ritter Reger, oder der Regeren verdächtig fepen, gestattete man ihren weder Rathgeber und Ø b 2 An:

q) ib. 170. 287.

x) Rur pier Geiftliche wichen von ben Uebrigen ab. ib. p. 288.

Unwalbe, noch ordentliches Bergor s). Ja man verfalichte fogar die Protocolle, in welchen die Ausfagen ber Beklagten enthalten waren, und foot: tete des Grofmeisters, als er voll Unwillens die bren Carbinale, die fich diefes Berbrechens fculdig gemacht hatten, als gewiffenlofe Falfarien angab t). Man verbrannte ju verfchiedenen Beiten Saufen von Rittern an einem langfamen Feuer, und Philipp IV. war graufam genug, die Ebranen bes Bolfs, bas biefen tyrannifchen Binrich: tungen jufah, und das Befdren ber Sterbenben, Die bis auf den letten Augenblick ihre und ihrer Bruder Uniquib betheuerten, angufeben und anguboren u). Es gereicht der Tentichen Ration jur unverganglichen Ehre, daß fie gegen die Mitglieder bes aufgehobenen Ordens die wenigsten Ungerech tigfeiten und Graufamfeiten ausgeubt bat.

Die Könige aus dem Saufe Balois hielten sich, den einzigen Ludewig XII. ausgenommen, für eben so unumschränkte Herren des Lebens, und der Frenheit, als des Vermögens ihrer Unterthamen. Ausger dem eben genannten Ludewig XII-liessen die übrigen Regenten aus diesem Hause insegesammt

s) p. 220. t) ib, p. 220.

u) l. c. II. 255. 314. 315. end, Mezeray VII. 552, 564.

gefammt bie Bornehmften ihres Reichs willfuhrlich hinrichten; und fie waren es auch, die neue und umerhorte Arten von Martern, icheugliche und fchimpfliche Tobesarten , und fcredliche Befangniffe erfanden, in welchen ber Aufenthalt eine viel bartere Strafe, als der Tod felbst war. Philipp der fechste ließ 1344. ben Olivier de Cliffon, urd gebn bis zwolf andere Bornehme von Morman: nifchem Abel gefangen nehmen, und wegen bes Berdachts eines Berftandniffes mit den Englandern binrichten, jum groften Erftaunen bes gangen Reichs, unb gur bochften Erbitterung des gangen Abels, beffen Blut bis babin nur in Schlachten vergoffen worden mar v). Johann ber I. ahmte feinem Bater gleich ben bem Antritt feiner Regierung nach, indem er ben Grafen von Eu, und Guines, Connetables von Franfreich ohne gerichtliche Untersuchung wegen bes Berbachts einer Berbindung mit den Englandern beimlich abthun ließ w). Bald nachher nahm er felbst ben-König von Navarre, ben Grafen von Carcourt, und mehrere andere von Abel gefan: gen, und befahl, baß fie fo gleich, ben Ronig ausgenommen, ohne Berber, und ordentliches Urtheil hinausgeführt, und gefopft, ihre Ropfe auf Pfable geftedt, und ihre Leiber in Balgen aufge: 25 b 2 benft

v) Mezersy III, 50. 51. w) ib. p. \$4.

henkt wurden x). Unter Carl VII, hatte der Connetable de Clisson die Verwegenheit; einen Sünstling des Königs selbst gefangen zu nehmen, und
ism nach einem kurzen Scheinproces den Kopf abschlagen zu lassen. Eben dieser Connetable gab
bald nachser dem Marschall von Boulac den Austrag, daß er einen Canins de Beaulieu, der
dem hingerichteten Günstling gefolgt war, auf defentlicher Strasse, und unter den Augen des Konigs umbringen muste y); und einige Jahre später übersiel er einen herrn von Trimouille in seinem eigenen Hause, vermundete ihn gefährlich, und
warf ihn dann in das Gefängnis, aus welchem
sich der Gefangene durch die Uebergabe der Stadt
Cours loskausen muste z).

Als Burger übertraf Ludewig XI. alle seine Worganger und Nachfolger. Man rechnete, daß er mahrend seiner Regierung wenigstens viertausend Menschen durch allerlen Arten von Todesstrafen aus der Welt geschaft habe. Einige ließ er erdroseln, andere in's Wasser werfen, oder in Verliesse fallen, in welchen sie durch schneidende, oder mit Backen besetze Rader und Triebwerke zerstückelt wurden alle

x) ib. p. 95. und Froissart I. c. 156. p. 181.

y) ib. p. 460. z) ib. p. 479. a) Mezeray IV. 671.

alle Form des Proceffes abgethan; und er, fein Gevatter Triftan, und fein Sofprofog maren gewohnlich die Richter, Die Zeugen, und Bollftreder von Todesurtheilen b). Benn Ludewig XI: auch bas Zeuffere einer gerichtlichen Unterfuchung beobachtete; fo maren feine und feiner Richter Ausfpruche gegen alle biejenigen, an welchen er fich rachen wollte, nicht weniger willführlich, als wenn er die Berurtheilung ber Ungludlichen geradegu bes Seit bem fo genannten Rriege bes foblen batte. gemeinen Boble (guerre du bien public) hatte ber Ronig einen unauslofchlichen Saß gegen Jacques d'Armagnac, Herzog von Plemdurs gefaßt c). Er gab baber Befehl, bag man fich biefes Pringen bemachtigen, und ihn in feinem Schloffe Carlat in Auvergne belagern folle. Pierre de Bourbons Beaufeu, ber ben Auftrag erhielt, brauchte Lift fatt Gewalt, verficherte bem Grafen von Ars magnac, baf ibm fein Leib wieberfahren folle, und brachte ihn auf biefe Art nach Paris in bie Baftille. Sier ließ Ludewig XI, ben erlauchten Befangenen in eine ber berüchtigten cages de fer fegen, und befahl bem Gouverneur ber Baftille, daß man den Grafen nie aus diefem Rafig heraus: nehmen 95 b 4

b) ib.

c) IV. p. 645.

nehmen folle, als um ibn gu foltern d). Rach einer Befangenschaft von fieben bis acht Monathen erhielt bas Parlement ben Auftrag, bem Grafen ben Projeg ju machen. Da das Parlement ben Grafen nicht ichulbig genug fand, um ihn jum Tode ju verurtheilen; fo entbot ber Ronig ben gangen Berichtshof nach Ropon, feste die Dits glieder ab, die fich in die blutigen Absichten ihres Ronigs nicht fugen wollten, und erganste fie mit folden Rathen, welche geschmeidiger maren. Das jest gestimmte Parlement that ben Ausspruch, bas ber Staf von Armagnac enthauptet werden foli le e): welches Urtheil noch an demfelbigen Tage vollzogen wurde. Die beiben Gohne bes Grafen muften unter bem Blutgerufte fteben, bamit fie von bem Blute ihres Baters betraufelt murden f).

Die cages de fer hatten acht Jug in's Gevierte, und bestanden entweder aus diden eisernen Stan: gen, oder aus starten Bohlen, die mit didem Eisen belegt, und mit ungeheuren Schloffern und Riegeln verwahrt waren g). Der Erfinder derfelben war

લંપ્ર

d) gardez bien, qu'il ne bonge plus de sa cage, . . . et que l'on ne le mette jamais dehore, si ce n'est pour le gehenner. et que l'on le gene dans sa chambre. Lettre de Louis XI. in ber Bors rebe non Comines p. 73.

e) Mezeray 1. c. f) ib.

g) Comines VI. ch. 12. p. 404. 6.

ein Bifchof von Verdun, melder Bifchof querft in einen folden Rafig bineingefest, und gwolf Jabe re barin gefangen gehalten murbe. Lubewig XI. ließ von Teutschen Arbeitern ungeheure Retten mit funftlichen Ochloffern machen, an beren Ende fcme: re Rugeln befestigt maren; und biefe Retten murben les fillettes du roi genannt h). Gegen bas Ende feines Lebens vermandelte Ludewig XI. fein Schloff au Dleffis:les: Cours in ein fo graufenvolles Befangnis, als worein er irgend Jemanden eingesperrt hatte i); und diefes Befangnif, in welches er fich! felbst einschloß, diente, jagt Comines, gewiß jum' Beil feiner Geelen, indem es fcon auf diefer Er: de einen Theil feines Fegefeuers ausmachte. - Ues brigens kann man Ludewig XI. ben Ruhm nicht verlagen, daß er, die Salle ausgenommen, wo er felbft Race ubte, Recht und Berechtigfeit ftrenge handhaben lief, und ben Grund ju bem auferors bentlichen Anfeben legte, welches bas Parlement. in Paris gegen das Ende bes funfjehnten Jahr: bunderts erhielt k).

**B** b 5

Von

h) ib,

i) ib. p. 404. 5.

t) Mezeray ib. et V. 89. Selbft Ludewig XI. fand bisweilen im Parlement zu Paris einen uns überwindlichen Widerstand. Er schiete einst mehrere Sticte, welche bas Parlement bestätigen sollte. Das Parlement weigerte sich, und ba ber Konig ben Androhung von Lebensstrafe auf seiner Forderung bes ftand;

Bon ben Meuchelmorden und blutigen hinrichtungen unter heinrich II. Carl IX., und heinzich III. habe ich schon in dem vorhergehenden Abstehnitt das Nothige bevgebracht. Ich erinnere hier nur noch an das fürchterliche Blutdad, welches im J. 1560. unter Franz II. in Amboise gehalten wurde. Man richtete auf einmahl gegen 1200. Personen hin, von welchen man vorgab, daß sie sich gegen den König verschworen hätten. Als die Bornehmsten der Gefangenen abgethan werden sollten, so verfügte sich die Königinnmutter, ihre drep jungen Shine, und alle Damen des Hoses an die Fenster, um die Hinrichtungen, wie irgend ein ergöhendes Schauspiel anzusehen 1).

Der Despotismus der Könige und ihrer Ganftlinge, die Uebermacht des Adels und der Beiflichfeit, der Krieg dieser beiden Stände mit der königlichen Gewalt, und der Druck der einen und ber andern auf das unterjachte Bolk, die Berzweiflung und das Elend der- Unterbrückten, und die daher entstehenden Landplagen, Aufruhr, Sungers-

noth

fanb: fo tam bas gange Parlement unter Anführung bes Prafibenten an ben hof, und bat um ben Cob, indem Alle erflarten, bas fie lieber fterben, als die Befauntmachung ber neuen Gefete bulben wollsten. hierauf ließ ber Konig die gehäfligen Sticte in Gegenwart bes Parlements gerreiffen. Bodinus do republ. III. o. 4. p. 468.

<sup>1)</sup> Mezeray VI. 58.

noth, Beft und Berddung des Landes maren von dem eilften Jahrhundert an bis gegen die Mitte bes fechszehnten in England eben fo, ober in noch boheren Graden vorhanden, als in Frankreich. Bepde Lander unterschieden fich bloß barin, daß ber fortgefeste, und burch Fortfegung ober Berjahrung in vermenntliches Recht verwandelts Migbrauch ber foniglichen Gewalt in beiben Reis den nicht um biefelbige Beit anfing, nnd nicht in Dieselbigen Perinden fiel. Der bohe Beift, und Die unerhittliche Strenge, womit ber Rormannifche wilhelm bie Eroberung von England anfing, und vollendete: Die ungeheuren Cronguter, welche er vermoge bes Rechts ber Eroberung für fich, und / feine Rachkommen behielt m): Die Willführ, womit er das Uebrige des eroberten Bandes an die Wehulfen feines Gieges als Leben, und als Gefchenke feiner Onade (beneficia) austheilte: die oberftrichterliche Gewalt, die er als Eroberer, und gleichfam als Eigenthumsherr über alle Theile bes von ihm gen wonnenen Reichs ausbreitete n); die groffen Sas higkeiten und Tugenden Seinriche des erften, Seinrichs bes zweyten, und Richards bes ersten

m) Hume I. p. 363. bef. Wilh. Malm. de gest. reg. Angl. III. p. 107.

n) ib. II. 84. Matthaeus Paris I, p. 6. bef. Wilh. Malm. l. c. p. III.

erften gaben ben Ronigen von England im eilf: ten und ambiften Jahrhundert ein entschiedenes Uebergewicht über alle andere Stande, und mach. ten befonders den hoben Abel, der alles, was er befaff, burch bie Frengebigfeit ber Ronige erlangt batte, von dem Throne unendlich abbangiger, als Det Abel in Frankreich und andern Europaifchen Landern mar, wo ber grofte Theil der Befigungen aus Stammgutern beftanb, und felbft die Lebne nicht aus ber Sand ber regierenden toniglichen Befchlechter gefommen maren. Die Odwache bes Ronias Johann, und anderer ibm abnlicen Rinige, die zwar Lafter genug batten, um ibre Bemalt zu mifbrauchen, aber nicht Rraft genug, um ibre aus Bewalt entsprungenen Rechte und Anfeben mit Dachbrud ju behaupten: noch mehr aber Die Streitigkeiten der Baufer Lancafter und Nork, und die Unficherheit ober Grundlofigfeit ber In: fpruche ber Lancafterischen Ronige auf Die Erm ne, murben die Urfachen, bag die beiden boberen Stande fich oft mit bem groften Glad gegen ibre Tyrannen verbanden: daß fie die Tyrannen felbst, oder beren Bunftlinge verjagten, ober binrichteten: daß felbst ber Stand ber Bemeinen allmablich em por fam: und daß bie Englischen Ronige gerade im funfgehnten Jahrbundert, in welchem Carl VIL

und Ludewig XI. ihre despotische Gewalt in Frankreich befestigten, es am wenigsten wagten, sich eine
willkührliche Gewalt über das Bermögen ihrer
Unterthanen anzumaassen. Sobald aber mit der
Thronbesteigung Seinrichs VII. die Furcht vor
Nebenduhlern, und den Wirkungen von Usurpation
verschwand, welche die Englischen Könige bis dahin in Schranken gehalten hatte; so brachen auch
gleich die despotischen Anmaassungen und Gewalts
shätigkeiten der Könige hervor, und Seinrich VII.
und Seinrich VIII. herrschten noch unumschränks
ter, als Ludewig XI. Carl VIII. und Franz der
erke in Krankreich berrschten.

Die Normannischen Könige beraubten, oder schäften ihr Bolt nach Willtuhr o), und behandelten ben ganzen Abel, wie man in andern Landern Eurropens höchstens die Dienstleute, oder Ministeriales, und auch diese nicht alle behandelte p). Nach dem Tode eines Grafen, Barons, oder andern Bafallen erhielt dessen Erbe das väterliche Lehen nicht eher, als bis er willführliche Summen in den königlischen Schaß bezahlt hatte. Wenn die Kinder von Bafallen minderjährig waren; so übernahm der Kö-

nig

o) Ueber Wishelm ben zwepten, Wilm, Malm. IV. 123. 124. 125. Der Tonig Stephan verbarb icon bie Mungen. Hilt. nov. II. p. 185.

p) Hume II, p, 8, 10,

nia die Bormundschaft gegen ben Diefbrauch bet Lebnauter bes Berftorbenen, ober verfaufte and bie eine, und ben andern um bobe Preife. Ginen aleichen Sandel trieben die Ronige mit den Erbtochtern von Baronen, und mit der Erlaubnig, um welche alle Lehnleute ben ber Betheirathung von Tochtern, oder Bermandtinnen bitten muften. Much bemächtigten fie fich aller beweglichen Sabe von Bafallen, die ohne Testament gestorben maren, und legten nach Butdunken Taren auf alle Bafallen und Lehnguter, felbst auf folde Guter, welche die Baronen, und andere Bafallen in ihren eignen Sanden behielten. Beinrich der erfte verfprach in königlichen Briefen, wovon Copepen in alle Grafichaften und Abtepen geschickt wurden, bag et die iest ermabnten Erpressungen abstellen wolle 9). Er hielt aber feine Beebeiffungen eben fo menia, als der König Stephan r), und schon unter dem Ronige Jobann hatte fich bas Unbenfen ber von Ceinrich dem erften ausgestellten Urfunde fo fehr verlohren, bag man im gangen Reich nur mit genauer Noth eine Abschrift auftreiben konnte. Die Eractionen, benen Seinrich der erfte ent fagte, um fich beliebt zu machen, bauerten noch unter vielen folgenden Regierungen fort.

Beil

q) Mathaeus Paris ad a. 1100. p. 58.

r) id. p. 61. ad a. 1135.

er

Beil Aeinrich II. fand, bag er mit ben Bees ren feiner Lehnleute nicht viel ausrichten fonne: fo erließ er ben Grafen, Baronen und andern Bafallen ibre Ritterdienfte, und forderte fatt berfelben Rriegssteuern, mit beren Ertrage er Goldner mie: thete s). Ricard der erfte unterbrudte nicht blos das ganze Bolk durch schwere, und allgemeine Steuern, fondern er gwang auch die Reichen und Bornehmen, daß fle ihm betrachtliche Gummen vorstreden muften, von welchen er wohl mufte, daß er fie nie murbe wieder begahlen fonnen t). Benn er diefe beiden Mittel nicht brauchen mochte, ober konnte; fo befahl er, bag alle biejenigen, welche Gnadenbriefe von ihm batten, diefe Urfunben erneuern laffen follten; und folche Erneuerun: gen muften febr theuer erkauft werben u). Doch ftolger und rauberifcher, als Richard felbft, mar Longdamp, den er mabrend feines Creukzuges als Reichsverweser bestellte v).

Der Nachfolger Richards I. schonte keinen Stand, keine Rechte, und keine Borurtheile, sie mochten so beilig und machtig senn, als sie wollten. Nachdem ber König Johann sich mit dem pabstelichen Stubie überworfen, und den größen Theil der Geistlichkeit gegen sich emport hatte; so tastete

s) Hume II. p. 209. t) ib. p. 919.

u) ib. p. 258. v) ib. p. 255.

er auch mit gleicher Ginnlofigfeit ben Abel, ober ben einzigen Stand an, der ibn' gegen feine übrigen Reinde noch batte ichugen fonnen. Er icanbete edle Kamilien burch feine wilden Lufte, unterfagte bem Abel die Jagd von gefiedertem Bilde, und ließ die Baune feiner Bilbbahnen niederreißen, damit bas eingeschloffene Bild ungehindert bie Relder der Uuterthanen vermuften tonne. Beil er fich des allgemeinen Saffes wohl bewust mar, fo awang er bie vornehmften Grafen und Baronen, daß fie ihm ihre Rinder und Beiber als Beiffel geben muften w). Das tyrannifde Berfahren des fcmachen Ronigs erregte enblich einen allgemeinen Aufstand, und veranlagte im 3. 1215: die magna charta, oder den groffen Frenheitsbrief der Brit: tifchen Ration, worin Johann allen den Gewalt thatigfeiten und Erpreffungen entfagte, auf welche fcon Seinrich der erfte fremmillig Bergicht gethan batte x).

Seinrich ber britte beschwor die magna charta, welche man von seinem Borganger er zwungen hatte, und übertrat sie gleich so muthwillig, als wenn dergleichen nie vorhanden, und bestätigt worden ware y). Wenn man ihm solche Ber

w) ib. p. 296. x) ib. p. 325. 325.

y) l. c. p. 422. bef. Matth. Parif. ad a. 1240. p. 554. ad a. 1268. p. 579.

Berlegungen bes Frenheitsbriefes vorhielt; fo fagte er, bag meder ber Abel, noch die Beiftlichkeit ibn erfulle, und daß alfo auch er nicht baran gebunden fep: worauf man richtig erwiederte, bag es bem Ronige gebahre, ein gutes Benfpiel ju geben z). 3m 3. 1956. weigerten fich bie Stande folechter bings, bem Ronige die verlangten Gubfibien ju bewilligen, wenn er nicht bie magna charta auf eine feierlichere Met bestätige, als bisber geschehen fen a). Man las also bie magna charta in Ses genwart des Ronigs, des hoben Abels, und der hohen Beiftlichkeit vor: man fprach ben fluch über benjenigen aus, welcher in's funftige bas Grunde gefes der Ration verlegen murbe, und nach biefem fluch warfen die Beiftlichen die brennenden Retgen, welche fie in ber Band hielten, mit ben Worten auf ben Boben: moge die Geele besjenigen, ber Diefen Bannfluch verdient, eben fo in ber Solle verderben und ftinfen. Der Ronig feste bingu b): So mabr mir Gott belfe, will ich alle biefe Are tifel unverbruchlich halten, in fo ferne ich ein Mann, ein Chrift, ein Ritter, und ein gecronter und gefalbter Ronig bin. Diefe graufenvolle Ceremonie

z) Matth. Par. p. 609. ad a. 1255.

a) l. c. p. 445.

b) Matth, Par. p. 580, ad a, 1253.

remonie war faum poruber, als ber von feinen Bunftlingen mifgeleitete Konig eben fo willführlich nnd ben Grundfagen guwider regierte, als vorher c).

Det

c) 3m J. 1252. fagte eine junge Grafinn Arundel au Beinrich III. Tu chartam, quam confecit pater tuus, et tu eam concessisti, et jurasti observare fideliter et irrefragabiliter et multoties ut eam observares a fidelibus suis pecuniam de libertatibus observandis corum extorsisti, sed tu semper impudens transgrellor eis fuisti. Unde fidei laesot enormis et lacramenti transgressor manifestus esse comprobaris. Ubi libertates Angliae toties in scripta redactae, toties concessae, totiesque redemptae? Matth. Par. p. 451. ad a. 1252. Obngefahr um biefelbige Beit fagte ber Ronig zu bem Dofpitas litermeifter in England: Nonne dominus papa quandoque, imo multoties factum finum revocat? nonne apposito hoc repagulo, non obstante, chartas cassat praeconcessas? Sic et ego infringam hanc et alias chartas, quas praedecessores mei, et egotomere concessimus. Dierauf antwortete ber geift liche Ritter fubn: Ablit, ut in ere tuo recitetut hoc verbum illepidum et absurdum. Quam diu justitiam observas, rex esse poteris; et quam cito hanc infregeris, rex esse defines. Ad quod rex nimis circumspecte respondit! O quid sibi vult istud, vos Anglici, vultisne me, sicut quondam patrem meum, a regno praecipitare, atque necare praecipitatum? Als Beinrich III. einst bem Grafen Marichall unverdiente Bormurfe machte; antwors tete biefer bochft aufgebracht: montiris. P. 616. ad a. 1255. Benn Zeinrich III. in Nothen war, fo murbe er gerade ju Rauber, und ließ Reichen und Armen Geld, Bieh, Waaren u. f. w. mit offenbarer Bewalt wegnehmen. Die Bormande waren bal unrichtiges Maaf und Gewicht, balb Verlegung ber Forften, und Jagb, u. f. w. Dan lefe bie Rlagen bes Matthaus von Daris. p. 578. Unter ben Engs lifden Ronigen, beift es, waren fcon viele Rauber, allein feiner war es fo fehr, u. f. w. ad a. 1253. auch p. 618. cum aeditui regii . . . vina corum, ut confueverant, fine folutione violenter diriperent. bes.

Der Rachfolger Seinrichs bes britten, nams lich Eduard der erfte, war, feiner zugellofen Jugend ungeachtet d), einer ber beften und große ten Ronige, welche England gehabt hat. Er forgte bafur, bag feiner feiner Unterthanen bem Undern ungestraft Unrecht thun fonnte; er felbst aber wollte immer frege Sande behalten. Er gestattete ben Raufleuten nur eine gemiffe Quantitat von Bolle auszuführen, und auf diefe Bolle legte er einen Boll, ber bem britten Theil bes Berthe ber Waare gleich kam. Alle abrige Wolle, fo wie alles Leber im Ronigreich nahm er gewaltsam we fich, und vertaufte beide fur feine Rechnung. entrif der Beiftlichfeit alles goldene und filberne Berath, und ben übrigen Unterthanen ließ er Bieb pder andere Rothwendigfeiten rauben, bie er für feine Beere brauchte e): nicht einmahl gerechnet, Cε 2 dag.

bes. 631. Unter ungabligen Benfvielen ber Ungerrechtigkeit und Gewaltthatigkeit, welche die Nichter und ibrigen Beamten Zeinrichs III. ausübten, ift besonders eins merkwurdig, welches Matthaus von Daris S. 627. 628. erzählt: ad a. 1256. Zeinrich III. schonte die Kirche nicht mehr, als das Bolk. Man sehe die Gravamina ber Englischen Geiftlichkeit in addit. Matthaoi Paril. p. 129. Er, ober seine Diener lieffen hausig Seiftliche henken, und ben Gehenkten ben ganzen Kopf scheeren, bamit man sie nicht als Beiftliche erkennen mochte. ib. p. 130.

d) Matthaei Par. p. 632, ad a. 1251;

e) ib. III. 75. 80. 82. 117.

baf er bie Juben auf bie gewaltthatigfte Art ver jagte, und aueplunderte. Die Stande nothigten ihn im 3. 1297, die magna charta abermable ju bestätigen, und bem Recht, willführlich Taren ju beben , feierlich ju entfagen: welchem Berfprechen er aber badurch auswich, daß er fich vom pabfili: den Stuble eine Befreiung von allen feinen Eiben und Berbindlichfeiten bewirfte. Man rechnet, daß die magna charta von verfchiedenen Ronigen brenffigmabl beftatigt, und eben fo oft auf eine grobliche Art gebrochen worden ift f). Rechte und Urfunden nicht unter einer jeden neuen Regierung, oder wenigstens oft bestätigt murden; fo bachte man, bag man fie ju berbachten nicht verbunden fep g).

Eduard der zweyte war nicht gewaltthatiger, sondern nur weniger stark, als sein Bater, und er muste nicht sowohl seine benspiellose Tyranney, als seine Schwäche mit dem Berlust des Throns und des Lebens buffen h). Sehr richtig sagt der gröfte unter den Englischen Geschichtschreibern: eine Berfassung, die so sehr von dem personlichen Character des Regenten abhing, muste nothwendig ein wilktürliches, nicht aber gesehmässiges Regiment her von

f) III. 84. g) Hume III. 554.

<sup>1)</sup> im J. 1327. Hume III. p. 168, 169.1

vorbringen i). Eduard ber britte regierte mes nigftens fo willführlich, als ber zwepte, und weber bas Bolt, noch die Groffen magten es, nur gu murren, weil fein machtiger Beift alle Biberfet. lichkeiten in Thaten und Gebanken nieberbrudte. Das Parlement bewilligte Bouard dem dritten groffere Summen, als irgend einem feiner Borganger, und boch legte er baufiger, als feine Borfahren willführliche Auflagen auf bas Bolt k). Eben fo willfuhrlich gwang er einzelne Perfonen, ibm Gelber porzustreden, ober Recruten, Baffen, und Munition gur Armee gu fchiden. Richt meniger willfahrlich behnte er feine Balber aus, hemmte den Lauf der Gerechtigfeit, errichtete Dlos nopolien, und warf Parlementeglieder in bas Befangnif, weil fie ju frep geredet batten.

Als die willkührliche königliche Racht abermals in schwache hande, in die hande Richards II. kam, da schlug gleich wieder das stets lodernde Feuer des Aufruhrs in helle Flammen aus. Rischard der zweyte wurde entthront, und auf eine hochst schreckliche Weise umgebracht 1). Sein Blut war der Keim der wildesten Bürgerkriege, wodurch England bennahe ein ganzes Jahrhundert zerriffenwurde. Die Könige aus dem Hause Lancaster

i) ib. k) ib. p. 526. 327. 1) III. 44d. 41.

hoben zwar feine willführliche Abgaben m). Sonft aber ubten fie eine jebe Art von Despotismus aus, welches bas Parlement bulbete, ober mozu es gar mitwirfte n). Als Seinrich der fiebente ben legten Plantagenet ohne erdentliches Berbor hingerichtet, und alle Unspruche auf die Erone in feiner und feiner Bemablin Derfon vereinigt bat te: fo murbe er balb ber einzige Unterbruder bes Bolfs 0); und bas Bolf ertrug biefen Drud, weil es wenigstens durch ihn von der Tyrannen bes Abele befrent murbe. Empfon, und Dudler maren die beiden Saupthiener des Despotismus und bes Beiges bes Konigs. Unfange beobachte: ten biefe Minifter noch einen Schein von Recht, indem fie wenigstens gegen bie Perfonen, welche fie berauben wollten, eine Rlage erhoben, und fie in bas Gefänghiß werfen lieffen: wo man fie dann fo lange unverhort liegen ließ, bis fie fich loskauften. Allmählich feste man fich über alle gerichtliche Formen weg. Man forderte unschuldige Perfonen gerade ju vor eine tonigliche Commiffion, von welcher fie auf eine fummarifche Art vernom: und ju Beloftrafen perurtheilt murben. Benn die Angeklagten auch von Jurys gerichtet ju werden verlangten; fo gewannen fie badurch nichts,

m) IV. 80. n) IV. 260. o) Hame IV. 391.

nichts, weil man die Jurys so lange bedrohete ober mishandelte, bis sie sich willig finden liesen, so zu sprechen, wie man ihnen vorschrieb p). Das ganze Reich war mit Spionen und Inquisiteren angefüllt, die einen jeden Schein von Schuld aufsuchten, und nusten, um einen Raub für den Ronig zu erhaschen. Durch solche Künste sammelte Geinrich VII. aus dem durch langwierige Kriege und Unterdrückungen verarmten Reich einen Schaß, der auf dren Millionen Pfund Sterling nach jestiger Währung geschäßt wird q).

Seinrich VIII. seste fort, was Geinrich VII. angefangen hatte. Er melbete ben Reichsten ber Nation, wie viel er von ihnen zu entlehnen wünschte, und forderte selbst von der ganzen Nastion eine allgemeine Steuer unter dem Nahmen eines Darlehns r). Bald nachher hielt er es nicht einmahl mehr für nothig, seine willführlichen Erz' pressungen mit dem Nahmen von Darlehen zu bededen. Er schrieb eine allgemeine Schapung durch alle Grafschaften aus, und bestimmte, wie viel Schillinge vom Pfunde die Beistlichkeit, und wie viel die Laven zu entrichten hatten s). Diese eigenmächtigen Auflagen erregten in mehrern Ges

€ c 4

genden.

p) l. c. p. 419. 20.

q) ib. p. 421.

r) Hume V. 105.

s) l. c. p. 124, 125.

genden bedenkliche Aufftande, die man nur mit genauer Roth befanftigte, und beren Urhebet ber jum Strafen fo geneigte Ronig nicht zu befrafen magte. Er erflarte gwar, bag er von bem Bolfe feine andere als freywillige Bentrage verlange; (by way of benevolence). Bugleich aber aufferte er, bas ein rechtmaffiger und absoluter Ronig, bergleichen er felbst fen, von Rechtswegen nicht notbig babe, fich um die Bunft eines unwiffenden Pobels au bewerben t); in welchen Unmaaffungen er von ben Mitgliedern bes gebeimen Raths, und den toniglia den Richtern unterftugt murbe. Beibfachen maren bie einzigen, in welchen Seinrich VIII. und ber Cardinal Wolfey bas Parlement nicht fo nache giebig fanden, als fie es munichten: wiewohl es bem Ronige in ber Folge auch die Guter der hoben und niedrigen Beiftlichkeit zuerkannte u). Sonft aber machte bas Varlement Seinrich ben achten gu einem fo unumschrankten Ronig, als um bies felbige Beit fein anderer in dem aufgeklarten Europa Man gab und wiederholte eine Mete, moburch bie Proclamationen bes Ronigs bie Rraft ober Bultigfeit von Statuten erhielten v). Diefem Geset widersprach allein Lord Monntjoy, und bies ift bas erfte und einzige Benfpiel einer Dro: tefta:

t) p. 125. u) ib. p. 237. 278. v) p. 221. 350.

teftation unter ber Regierung Seinrich VIII. w). Man ertheilte bem Ronige nicht blog die Dacht, nach Belieben über bie Crone, ober über Die Erbs folge ju fchalten, fondern man ertlarte fogar, baß man ben Glauben annehmen wolle, ben Seinrich VIII. und feine geiftlichen Rathe als ben beften vorfcreiben marben x). Man ertannte es für Sochverrath, wenn Jemand an ber bochften geifts lichen Gerichtsbarteit bes Ronigs zwenfle y); und auffer biefem Zwepfet machte man noch fo viele ans bere Banblungen ju Dajeftateverbrechen, bag bie Befege mit fich felbft miderfprechend murden z). Der Ronia batte bie Gemalt, einen Jeben wills Bubrlich in bas Befangniff ju werfen, ober ju amingen, an jebem Orte und in jedem Umte gu Dienen, welchen ober welches er Einem anweisen murbe a). Ber bie neue Art bas Briechifche ausjufprechen annahm, ber wurde entfest, ausgepeitscht und verjagt b). Seinrichs VII. und Seinrichs VIII. willführliches Regiment verbreitete in der erften Salfte bes fechszehnten Jahrhunderts bie gegrundete Mennung : bag bie Englischen Ronige Die unumschränkteften in gang Europa fepen c).

Ce 5 Gein-

w) ib. x) p. 254. 55. 297. 530.

y) p. 221. 2) p. 589.

a) p. 358. b) p. 404. c) Hume VI. 6g.

- Seinrich ber achte hatte bie Englander fo febr an unbedingten Beborfam, und an Ehrfurcht gegen die Borrechte ber Crone gewohnt, bag fie viele und grobe Berlegungen ber Bolfsrechte ertrugen, deren fich ber Protector Sommerfet unter Eduard VI. d) und noch mehr die Koniginn Maria ichuldig machten e). Elisabeth mar meniger hart, und blutdurftig, aber nicht meniger bespotisch, als ihr Bater. Gie unterfagte alle frene Reden im Parlement auf das ftrengfte, und ftrafte es mit Befangnif, ober gar mit dem Tode f). Gie ließ bas Parlement in ben barteften Aus: bruden miffen, daß es fich weder mit Staats: noch mit firchlichen Ungelegenheiten abgeben folle, als welche weit uber den Berftand beffelben erha: ben fepen g). Auch fepen die Borrechte der Erone fo beilig und gottlich, daß man fie nicht allein nicht einschranken, sondern nicht einmabl bezwey: feln, oder jur Frage bringen durfe h). Unum: fchrantte Ronige, als wofur man die Ronige von England balten muffe, fagten bie Diener bes bo: fes im Parlement felbft, feven eine Art von Bottbeit, welche eine bindende, und lofende Bewalt habe; und es fen alfo unnothig, die Roniginn

durd

d) VI. 9. 101. e) VI. 159. 184. 196.

f) VII. 35. 39. 48, 103. 411.

g) p. 43. 281. h) p. 45. 377.

burth Gefete binden ju wollen, ba fie fich felbft von folden Befegen vermoge ihrer lofenden Be: walt (dispensing power) befrepen konne i). Bu ben Worrechten ber Rrone rechnete man auch bie Macht, ben gangen auswartigen und innern San: del ju ordnen, und unbedingt Monopolien ju er: . richten k). Es war fast feine Baare, beren Ber: tauf man nicht einer ausschlieffenben Befellichaft gegeben hatte; und -ba einft bas Bergeichniß ber is Monopolien vermandelten Sandlungsartifel im Parlement vorgelesen murde; fo rief ein Mitglied aus: ift nicht auch bas Brod barunter? worauf man erwiederte, daß, wenn es fo fortgebe, in ber nachsten Parlementsfigung auch bas Brod mono: polifirt werden murbe. Ungeachtet' burch biefe Monopolien ber gange Sandel eingeschranft, bie Preife der Dinge oft verzehnfacht, und ungablige gehaffige Inquisitionen und willführliche Beftrafungen von Defraudanten veranlagt murben; fo bielt man es doch fur aufferft ftrafbar, der Ronig= inn über ein Borrecht ber Crone Borftellungen gu machen 1). Monopolien maren eine der Schadlich: ften, aber lange nicht die einzige willführliche Auflage mabrend der Regierung ber Roniginn Elifabetb. Erzwungene Darlehne, fo genannte frey:

i) ib. k) VI. 414. VII. 42. 45. 375. 1) ib.

freywillige Befchente, Bolle und Ochiffgelber, Bormundschaften über minderjabrige Rinder groffer Familien, ber Bertauf von gewiffen Dingen in bestimmten Begenben, und bie Frenheit, manche Bedürfniffe ohne Bezahlung nehmen ju burfen, wurden unter der Roniginn Blifabeth in eben ber Ausbehnung, wie unter einer jeden andern vorhergehenden Regierung gebraucht m). Die Berichte ber Roniginn verfuhren nicht weniger will: führlich, als Elifabeth regierte n). Roniglice Berordnungen hatten die Rraft von Befegen, und Ebnigliche Befehle fibrten ben Bang ber Berechtigs feit o). Angefebene Derfonen burften weder reifen, noch handeln, oder fich verheirathen, ohne bie Erlaubnif ber Roniginn ja baben p). Die Sofetiquette entsprach bem Beifte ber Regierung, indem beide gleich morgenlandifch maren q). Unter biefer willführlichen, aber fonft glorreichen Regierung ber Elifabeth ging in ben Beiftern und Bematbern ber Englander bie allmählige und allgemeine Ber: anderung vor, welche fie ungeneigt machte, von ben Rachfolgern ju bulben, was fie unter ben Vorgangern ertragen batten.

Alle

m) p. 400, et leq.

m) VII. p. 148, 149, 393-397.

o) p. 406. 407. p) l. c.

<sup>1)</sup> VII. 579.

Alle Ronige, oder fiegende Partepen in England, welche mit rauberifcher Fauft bas Eigenthum anderer an fich riffen, tafteten auch bie Ehre, bie. Fresheit und bas Leben von Unterthanen, ober Biberfachern an. Befonders fann man von bem Anfange des vierzehnten Jahrhunderts bis gegen bas Ende des fiebzehnten fast fein Menschenalter in England nennen, in welchem man nicht Uns foulbige bingerichtet, ober Schuldige auf eine uns gefegmaffige Art verurtheilt batte. Dan gab fich meiftens nicht einmabl bie Dube, auch folche, bie ben Cob verdient hatten, von unpartebifchen Richs tern verboren, und bann nach ben Befegen verurs theilen ju laffen; fondern man fcritt jur Strafe, obne vorber unterfucht, oder ordentlich unterfucht ju haben. Benn man Richter ober Beschworne ernannte, fo waren biefe entweber fo fnechtifch, ober fo verblendet, ober wurden fo in Furcht gefest, daß fie auf Tod und Marter fprachen, wie ibnen von ihrem Partengeift, oder ihren Despoten eingegeben wurde. Dan hatte fo wenig Achtung fur die Mennung bes Publicums, bag man nicht felten die Richter unter ben tobtlichften Feinden ber Beflagten aussuchte. Meiftens murben bie Sobesftrafen auch ber vornehmften Perfonen burch Die Folter, oder bien Berftummelungen, ober durch

durch schmachvolle Beschimpfungen erhöht. Folgende Bepspiele werden einen Jeden überzeugen, daß Laster und Tyrannen in England nicht weniger, als in Frankreich die Gerichte so wie einen jeden andern Theil der öffentlichen Berwaltung schän: deten.

Unter Bouard dem zweyten wurde im J.
1322. der Graf von Lancaster als ein offenbarer
Rebell mit den Waffen in der Hand ergriffen.
Anstatt ihn nach den Gesegen des Landes, welche
ihn zum Tode verdammten, richten zu lassen, urtheilte man über ihn nach Kriegsrecht, und ließ ihn
in einem verächtlichem Aufzuge auf den Gerichtsplaß führen, wo er enthauptet wurde r).

Einige Jahre nachher übten gludliche Emporer das Wiedervergeltungsrecht an dem Ronige, und an seinen Lieblingen den Spenfers aus. Der ältere Spenser, ein ehrwurdiger Greis von neunz zig Jahren wurde ohne Urtheil und Recht gehenkt, sein Corper zerstüdelt, und den Hunden hinges worfen. Der jungere Spenser, und andere Personen des höchsten Adels hatten bald darauf ein ähnliches Schidsal s).

3m Anfange der Regierung Eduards IIL ver-

r) Hume III. 151, 152.

s) p. 162. Froissart L. c. 14. p. 11.

vetleitete der verschmiste, und gewaltthatige Mors timer ben Grafen von Rent ju bem thorichten Anschlage, Eduard den zwepten, der nicht mehr lebte, beffen Leben man aber vorgegeben hatte, ju befreben, und wieder auf ben Thron ju fegen. Unter Diefen falfchen Lodungen nahm Mortimer ben Grafen gefangen, flagte ibn vor bem Parles ment an, und die eben fo fnechtischen als uns ruhigen Baronen verurtheilten ben Grafen jum Berlufte des Lebens und Bermögens. Man befcleunigte die hinrichtung fo viel man konnte, weil man fich vor der Begnadigung bes Ronigs, und der Liebe des Bolfs furchtete. Man hatte\_ Peers genug gefunden, um ben Grafen ju verurtheilen, und faum fonnte man einen Benfer auftreiben, ber ben ungerechten Musfpruch vollgies ben wollte t).

Schon im folgenden Jahre im J. 1331. muste Mortimer für das buffen, was er an dem Grasfen von Bent und an vielen andern verschuldet hatte. Das Parlement verurtheilte ihn wegen der vorausgesesten Notorietät seiner Verbrechen zum Tode, ohne ihn verhört, ohne Zeugen gestragt, und ohne seine Vertheidigung vernommen zu haben. Zwanzig Jahre nachher wurde dies Urtheil zu Gun-

t) ib. p. 190, 191.

Gunften bes Sohns vernichtet. Die Grundfase ber Gerechtigkeit, merkt hume an, waren bamabls in England noch nicht genug gegründet, um eine Person zu schüfen, welche die herrschende Parten aus dem Wege raumen wollte. Höchstens waren sie start genug, um ben der Rückehr des Ansehns der Nachgelassenen ein ungerechtes Urtheil wider rufen zu machen u).

3m 3. 1388. traten ber Bergog von Gloce fter, Oheim des regierenden Konigs Aichard II., die Grafen von Derby, von Arundel, von Warwic, und von Mottingham, beren vereis nigter Macht ber Ronig gu wiberfteben viel gu fcmach war, vor dem Parlement auf, und flagten Die bisberigen Minister, oder Rathgeber des Ronigs als Feinde und Berrather bes Landes an. Das Parlement, welches unbefangener Richter batte fenn follen, fcamte fich nicht, von allen feinen Mitgliedern den Eid ju fordern, daß man mit ben flagenden Lords Leib, Leben und Gut magen wolle. Das übrige Berfahren bes Parlements war ber Bewalttbatigfeit und Ungerechtigfeit ber Beiten volltommen angemeffen. Man verurtheilte bie Angeflagten, ohne einen einzigen Artitel ber Anflage geborig unterfucht, und ohne einen Beugen

verhört zu haben, nach einer kurzen Zwischenzeit zum Tode, und ließ diejenigen unter den Ministern, beren man habhaft geworden war, ohne Berzug auf das Blufgerust führen, ungeachtet gerade diese nicht von den Peers hatten hingerichtet werden follen v).

Gleiche Ungerechtigfeiten ober Unregelmaffig: Beiten bauerten burch bas funfzehnte Jahrhundert fort. Unter Seinrich dem V. verfchwer fich ber Graf von Cambridge mit einigen andern Bas ronen w), um bem Grafen la Marche, feinem Schwiegervater bas Recht auf die Erone von Eng: land wieder ju verschaffen. Die Berichworer betannten ihre Sould, fobald mant fie entbedt und ergriffen batte; und auf biefes Befenntniß fcbritt man furg und gut ju ihrer Berurtheilung und Binrichtung. "Das Meufferste x), mas man in "Diefen Beiten von bem beften Ronige erwarten "fonnte, war, daß er wenigstens bas Befentliche "ber Gerechtigkeit fo weit beobachtete, um nicht ' "einen gang Unschuldigen aufzuopfern. Das For: "melle hingegen, welches febr oft eben fo michtig, nals bas Befentliche ber Gerechtigfeit felbst ift, sfehte man ohne bas geringfte Bedenten aus den ,,Mugen." Dan versammelte zuerft ein Bericht nod

v) ib. p. 407. w) IV. 47. x) Hume IV. 48.

non Jurps, die aus ben Gemeinen ermablt maren. Diek Jurys verurtheilten ben Thomas Grev auf bas bloffe Beugniß bes Castellans von Gout: hampton, melder ausfagte, bag bie Schuldigen ibm ihr Berbrechen befannt hatten, jum Tode. Beil ber Graf von Cambridge, und Lord Scro. pe fich auf ihre Peerschaft beriefen; fo feste ber Ronig ein Bericht von achtzehn Baronen nieber. Bor diefem Bericht ber Peers wurde die Musfage abgelefen, welche ber Caftellan von Southampton vor ben Jurys aus ben Bemeinen gethan batte. Die Lords begnügten fich mit Diefem Beweife. Man forderte die Gefangenen nicht vor, und borte ibre Bertheibigung nicht, ungeachtet einer bet felben ein Pring von Geblut war, fondern man fprach gleich das Todesurtheil aus, welches auch unverzüglich vollftredt murbe.

Ich übergehe die Falle, wo das Parlement unter Eduard IV. und heinrich VII. eine groffe Menge von vornehmen Personen verurtheiste, und ihres Vaterlandes und Vermögens beraubte, weil sie regierenden, von der ganzen Nation, und auch von dem Parlement anerkannten Königen angeshangen hatten y). Wichtiger aber für die Geschichte der Versassung und Verwaltung von Engsland

y). IV. p. 208. 531.

Tand ift es, daß die Konige im funfzehnten und fechszehnten Jahrhundert die Frepheit hatten, einen-Beden, welcher bes hochverrathe verdachtig mar, nicht bon den ordentlichen Gerichten, und nach ben Gefegen bes Landes, fonbern fummarifc von ibrem Connetable und nach Kriegsrecht verurtheilen. Auf diefe Art wurden 1461. unter Eduard IV. viele Bornehme von Abel geriche tet 2), und der Connetable erhielt in feiner Ins ftruction die Gewalt und Anweisung, bag et fummarie et de plano, sine strepitu et figura justitiae fola facti veritate inspecta verfahren Ebnne a): welcher Bebrauch bes martial law erft unter Carl I. aufgehoben murde b). Diefes fume marifchen und willführlichen hofgerichts hatten Die Ronige entbehren tonnen, ba die ordentlichen Richter und Befcwornen fich fast nie weigerten, Diejenigen fouldig ju finden, welche ber Sof vers nichten wallte. Im Jahre 1477. jagte Eduard IV. in dem Park eines Edelmanns, Thomas Burdet von Arrow, und erlegte einen weiffen Rebbod, welcher ber Liebling feines Befigers mar. Den Etelmann schmerste ber Tob biefes Thiers fo Tebr. daß er im erften Unfall bes Mergers fagte : er wolle, daß die Borner bes Rebbods bemienigen in

D b 2

z) l. c. IV. 209. a) p. 445. 446. b) p. 446.

in ben Leib führen, der dem Könige ben Rath gegeben hatte, ihm eine solche Schmach anzuthun. Diese Aeusserung wurde dadurch zum Todesverbrechen, bas die Person, welcher sie entsahren war, ein warmer Freund und Berehrer des Serzogs von Clarence war. Der Ebelmann wurde als ein Verbrecher der beleidigten Majestat eingezogen, von Richtern und Goschwornen schuldig befunden, und zu Kyburn wirklich enthauptet o).

eben so willig, als unter Kouard IV., waren Richter und Geschworne unter heinrich dem VII. heinrich VIII., und deren Nachfolgern bis gegen das Ende des letten Jahrhunderts. Durch falsche Ankläger, und feile, oder furchtsame Richter planderte heinrich VII. das ganze Königreich aus, und nahm dem Grasen von Warwic, dem letten Plantagenet das Leben d). Unter hein: rich VIII. waren Gerichte, sie mochten aus Peers, oder Gemeinen bestehen, blosse Farcen, oder Formalitäten e). Die entferntesten, die zwehdeutigssten, und unzwerlässigssen Argwöhne, und die unwahrscheinlichsten Beschuldigungen waren hinreichend, um die erlauchtesten, ehrwürdigsten, und uns

e) Hume IV. 258. d) ib. p. 414.

o) Trials were mere formalities during this reign. V. p. 225. Sume fagt biefes ben Gelegenheit bet hinrichtung von Thomas More.

unfdulbigften Perfonen jum Tobe verdammen ju machen f). Die tyrannische Blutgier Ceinrichs VIII. Schien fast in eben bem Grade gugunehmen, in welchem er felbst dem Tobe, und dem unbe:, ftechlichen groffen Richter entgegen eilte, vor wel: chem fein Unfeben ber Perfon mehr gilt.' Dachdem er den Sohn des Herzogs von Norfolk auf den grundloseften Berdacht bin batte morden laffen; fo molite er auch noch ben Bater aus bem Bege raumen. Er rief "bas ficherfte und furgefte Bertgeug feiner Tyrannen" ein Parlement gusammen, und dies Parlement fand ben Bergog bes Sodes fouldig, ungeachtet man felbft mit Bulfe feines verratherischen Beibes, und feiner verratherischen Matreffe nichts weiter gegen ibn aufbringen fonnte, als bag er gefagt hatte: ber Ronig fen Erantlich, und konne es nicht lange mehr aushalten g). Seinrich VIII. fonnte mit aller feiner despotischen Saftigfeit die Berurtheilung des Bergogs nicht fo fonell betreiben, daß er felbft nicht noch eber vom Tobe überrafcht worden mare, als das ungerechte Urtheil vollzogen murde. Reiner magte es, ben D 0 3 Ty:

f) Man sehe bes. bas Urtheil ber Koniginn Anne, V. 249. ber Grafiun von Salisbury, p. 299. bes Grafen von Surrey, p 382. und bes Herzogs von Norfolt p. 383.

g) Hume V. p. 385.

Tyrannen auf ben gefährlichen Zustand seiner Sesfundheit aufmerksam zu machen, weil er viele Pew sonen als Hochverrather hatte hinrichten lassen, die von seinem baldigen Ende gesprochen, oder es vorzhergesagt hatten h). Einige Jahre nach heinrichs Tode wurde der Protector Sommerset von einem Gerichte von Peers vernrtheilt, unter welchen sich Wiele von seinen Todseinden fanden i).

Gelbft im legten Jahrhundert fchaften bie beften Befege, und die befte Berichtsverfaffung Unfculd und Tugend nicht, und die Ungerechtig: feiten, welche bald bie Ronige, und beren Diener, bald bas Bolf und Parlement begingen, find ein Beweis der groffen Bahrheit: baf gute Befete obne gutz Gitten nichts helfen. Sochft unregelmaffig mar querft bas Berfahren bes Parlements gegen Straffort. Die Bolfsparten, oder bas Parlement rechnete diefem groffen Dann bas Beftreben, bie Grundgefege bes Landes umguwerfen, als Sode verrath an, ungeachtet ein folches Bestreben in allen Statuten über high-treason nicht ermabnt worden war k). Da man gar feine flare Beweiße aegen ben Grafen vorbringen tonnte; fo erfand men eine anhaufende, oder fammelnde Evideng, vermbe beren man verdrebbare Borte, ober fcriftliche Meuf: ferungen

b) ib. i) VI. 92. k) IX. 165.

ferungen ju einem einzigen genugthuenben Beweife erhöhte 1). Als der solicitor-general die Anklage gegen Straffort in bas Saus ber Lords brachte, fo fagte er, daß, wenn gleich bie Beweise gegen den Grafen nicht überzeugend feven, ben der Berurtheilung diefes Mannes bas Gemiffen eines Beben, ober bas Bewuftfenn feiner Ochulb bine reiche, und daß der Graf die Boblthaten bes Befeges nicht ansprechen konne, ba er alle Befete gebrochen habe. Es ift mabr, feste er hingu, wir geben Befete für Saafen und anderes Wild; benn fie find Jagbwildprett. Allein nie bat man es für unrecht gehalten, guchse und Bolfe zu vernichten, wo man fie findet, weil fie Raubthiere find m). "Der Graf murbe jum Tobe verurtheilt, und bie-"fes Urtheil mar eine viel ungerechtere Bewalts "thatigleit, als alle biejenigen, welche bie Seinbe "bes Grafen mit einer fo graufamen Beftigleit "verfolgten" n). Dit einer gleithen Buth nahm. man nachber dem Erzbischof Laud bas Leben oh Beil man auch' nicht ben geringften Scheinbes weis gegen diefen vornehmen Beiftlichen auftreiben konnte; fa bediente fich das Parlement feiner bochften gefeggebenden Bewalt, um ibn als einen gefähr: 2004

<sup>1)</sup> ib. et 173.

m) p. 178. 179,

n) ib. p. 184.

o) ib. p. 398. 400.

gefährlichen Mann zu vernichten, und veranlaßte Pobelgeschren und Auflauf, um die Lords zur Beftatigung des Sodesurtheils zu zwingen.

In den Jahren 1678. und 1679. Koftete ber Bahn' einer papistischen Berschwörung, welcher bie gange Ration wie ein bigiges Rieber ergriff, vielen unschuldigen Menfchen das Leben. Man nahm nicht nur die unglaublichften, widerfprechenoften, und durch unverwerfliche Zeugen und Urfunden wiberlegten Ausfagen von verdachtigen und ehrlofen Menschen an, fondern man belohnte fo gar falfche Beugniffe und Untlagen als Beweife bes lauterften und helbenmuthigften Patriotismus p); und nicht bloß der Pobel, und das Unterhaus, fondern auch Die Lords maren verblendet, und ungerecht genug, um gegen bie augenscheinlichsten Beweise einen unschuldigen Greis aus ihrer Mitte, ben Biscount Stafford jum Tode ju verurtheilen. Als die Sof: parten balb nachher wieder die Oberhand gewann; fo brauchte man eben die ehrlofen und falfchen Beu: gen und Angeber, welche Stafforden und andere Unschuldige auf bas Blutgeruft gebracht hatten, gegen bie eifrigften Berfolger berfelben, und biefe fielen alfo burch dieselbigen Runfte, und dieselbige Rachbegierde, wodurch ihre Feinde gefturgt worden

ma:

p) XI. 326. 329. 353. 392.

waren q). Einige Jahre spater übte Jefferies unter Jacob dem zweyten mit dem ganzen auffern Pomp der Gerechtigkeit in allen Theilen von England eine so rauberische und blutige Tyzrannengewalt aus, als kaum jemahls in diesem Königreiche erhört worden war. Er pfünderte, oder tödtete viele hundert unschuldige Personen, weil er die Geschwornen in ein solches Schrecken seine alle diejenigen schuldig fanden, welschen er Leben oder Bermögen nehmen wollte r).

Ueber die Verfassung der Italianischen Staaten in den Jahrhunderten des Mittelalters brauchte ich nach dem, was ich in dem varhergehenden Absschnitt gesagt habe, weiter nichts hinzuzusügen. Man hat aus den Zeugnissen gleichzeitiger Schriftssteller gesehen, daß die größern Stadte sich gegen die kleineren, welche sie unterdrückten, und die Partenen in den Städten gegen einander eben die Bewaltthätigkeiten erlaubten, welche die großen und kleinen Tyrannen gegen ihre Bafallen und übrigen Unterthanen ausübten. Falsche Angeberrenen und Anklagen, ungerechte Berurtheilungen, willführliche Beraubungen, Hinrichtungen und Berzweisungen waren in allen Italianischen Staaten

D d 5 noch

q) ib. p. 413. 414. auch XII. 12. 17. 27.

r) XII, 92-95.

noch allgemeiner, als in Frankreich und England. Die grösseren und kleinern Fürsten des vierzehnten, sunfzehnten, und sechszehnten Jahrhunderts waren im Durchschnitt viel rauberischer, schwelgerischer und üppiger, als Machiavell will, daß Fürsten sein follen. Um desto mehr kann man aus dem Muster eines Fürsten, was Machiavell aufstelle, abnehmen, wie die wirklichen, oder die bösen Fürsten zu den Zeiten dieses Schriftstellers in Italien beschaffen gewesen seinen. Einige Urtheile aus dem berüchtigten Principe des Machiavell scheinen mir hinreichend, um die Staatskunst, und Verwaltung in Italien so weit zu schildern, als es zu meinem Zwed nothig ist.

Der größe Theil ber Schrift enthalt Rathfchlage für neue Fürsten, und man kann leicht
benken, wie ein Land regiert worden fep, in welchem
die meisten Kürsten Abentheurer waren, welche
sich bloß durch Ranke und Morde emporzeschwungen
hatten. Solchen neuen Fürsten wuste Machiavell kein höheres Ideal vorzustellen, und zur Rachahmung zu empsehlen, als das verabscheuungswürzdigste unter allen tyrannischen Ungeheuern der
neuern Zeit, den Cafar Borgia. Machiavell
lobt und bewundert die List und Grausamkeit, womit
Cafar Borgia alle herren in Romagna, und zu-

Test die Orfinis in's Garn gelodt, und aus ber Belt geschafft hatte s). Man bielt freplich, fagt Machiavell t), ben Cafar Borgia für graufam; allein gerabe burch biefe Graufamfeit hatte er gang Romagna gefaubert, und fich untermurfia gemacht. Es ift gut, jugleich gelieht und gefürch: tet ju werben. Da es aber fcmer ift, beides mit einander ju verbinben; fo halte ich es fur viel ficherer, fich furchten, als lieben ju machen; und amar fo fürchten ju machen, bag man nicht jugleich gehaft wirb. Sag entspringt am meiften aus ben Beraubungen ber Unterthanen, ober aus ben Ents ebrungen ihrer Beiber und Cochter; und vor biefen muß fich alfe ein jeber Furft mebr, als por mill-Enbrlichen Sinrichtungen huten; benn bie meiften Menfchen verzeihen es eber, daß man ihre Bater umgebracht, als daß man ihnen bas Ihrige genommen hat u). Es ift allerdings lobensmurbig in einem gurften, wenn er aufrichtig und treu in feinem gangen Betragen, und vorzuglich in bem Salten von Berfprechungen und Bundniffen ift v). Richts:

V) c. 18, p. 95, et fq.

s) c. 7. p. 36. 40. T. III. Opere Ediz. di Londra. Raccolte dunque tutte queste azzioni del Duca, non saprei riprenderlo; anzi mi pare (come' io ho fatto) di proporlo ad imitar' a tutti coloro, che fer fortuna et con l'armi d'altri sono saliti all' imperio.

t) c. 17. p. 90. u) p. g2, 93.

Dichtsbestoweniger bat die Erfahrung in unfern Beiten gelehrt, bag diejenigen Furften die groften Dinge verrichtet, welche fich um Eren und Glau: ben wenig befummert, und andere Menfchen am geschickteften ju beruden gewuft haben. Ein jeder Furft muß nothwendig ju verschiedenen Beiten zwen verschiedene Personen gut vorzustellen miffen : balb Die eines Gerechtigkeit liebenden Menschen, und bald die eines reiffenden Thiers. In der lettern Bestalt muß er wieder bald Lome, und bald Fuchs fenn, benn der Lome nimmt fich nicht vor Deben in Ucht, und der Fuchs fann fich nicht gegen BBlfe Rein Furft muß fein gegebenes Wort balten, wenn ihm diefes nachtheilig wird. folder Rath mare verberblich, wenn alle Menfchen aut maren. Leider aber find die meiften fo beichaffen, daß fie ihr Bort nicht halten wurden, wenn man ihnen auch bas Ihrige hielte; und einem Surften fann es nie an Beichonigungen feb-Ien, wenn es ihm gut dunet, feinem Borte untren ju merben. Man tonnte ungabliche Bevfviele anführen, bag Friedensschliffe und Berfprechungen pon Furften nicht gehalten worden find, und bag berjenige immer bas befte Blud hatte, welcher ben Ruche am beften ju fpielen mufte. Die Menfchen find fo einfaltig, und fteben fo febr unter

bem

bem Einfluffe gegenwartiger bringenber Umftanbe, daß einer, der betrugen will, immer Leute findet, welche fich betrugen laffen. Es ift febr gut, menfch: lich, fromm, treu, und aufrichtig ju fcheinen, aber nicht gut, es immer ju fenn. Um fich felbft ju erhalten, muß ein Fürst oft Religion, Menschlich: feit, Trey und Glauben mit Fuffen treten.' Ein Furft bente alfo ftets daran, fich felbft und feine Burde ju behaupten. Die Mittel, Die er mablt, werben als ehrenvoll und lobensmurdig angefeben werden, wenn er feine Abficht erreicht. Der groffe Baufe der Menfchen balt es immer mit den Glada lichen, ober Obsiegenden, und beurtheilt alle Dinge nach bem Musgange. Und wie wenige Menfchen bleiben ubrig, die in diefem Stude nicht ju bem groffen Saufen geborten?

Die Teutschen Könige und Kaiser waren bis auf Seinrich IV. zu groß, und Gerechtigkeitliesbend, und nach Seinrich IV. zu eingeschränkt, als daß sie willführliche Beraubungen, Beschimspfungen, Einsperrungen, und Hinrichtungen ihrer Unterthanen gewaft hatten, oder hatten wagen bursen. Unter allen Teutschen Kaisern waren beinrich IV. und Wenzel die einzigen, welche nach Art der übrigen Europäischen Könige eine tyrannische Gewalt übten, und auch diese tyrannische

nifche Gewalt ufte Wenzel mehr als Ronig von Bohmen, benn als Raifer ber Teutschen. Unges achtet aber bie Teutschen Ronige und Raifer von Seinrich I. an bis auf Carl V. nicht fo viel Bofes thun wollten, ober konnten, als andere gleichzeitige Beberricher; fo murben boch auch die befdrankteren Teutschen Regenten Urfachen von unfäglicher Bermirrung, burch bas Bestatten von Bollen, Stapel : und Marktgerechtigkeiten, und andern Privilegien und Rechten, welche fie balb einer Stadt jum Schaben von anbern Stadten, bald ben Stabten jum Schaben bes gandes, und bald ben Fürsten sowohl jum Schaden ber Stabte, als der übrigen Unterthanen verlieben. Man fann baber faum etwas widersprechenderes, und widers finnigeres erdenten, als febr viele berfenigen Pris vilegien find, welche von Griederich I. bis auf den Raifer Marimilian ertheilt wurden. Man fcmachte bie Dacht der Raifer fo febr, bag fie wenig Butes thun fonnten, und brauchte fie febr oft nur als Bertzeuge ber Beeintrachtigung von Rachbaren, Mitburgern, oder Unterthanen. Befchrantung, und bie baber entstehende Gorglofigfeit und Dachgiebigkeit ber Teutschen Raifer wurden eine Quelle eben ber Uebel, die anderswo aus der willfuhrlichen Bewalt ber Regenten ents

ftanben;

Randen; und Ehre und Frenheit, Eigenthum und Leben wurden in Teutschland eben fo unverschamt verlegt, als in ben benachbarten Reichen. Gelbst bie geistvollen und mannhaften Gachsichen Raifer fonnten ihre Bogte, ober Richter, und andere Stellvertreter eben fo wenig, als Carl der Groffe im Baum halten; und man flagte baber auch unter ihren Regierungen laut, daß Recht und Gerechtig. feit mit Suffen getreten, und daß Rirchen, Elbfter, Arme, Bitmen jund Baifen von den faiferlichen Beamten wie von hunden gerriffen murben w). 3m eilften Jahrhundert plunderten, verjagten, folterten, und mordeten die Bogte ber geiftlichen und weltlichen Berren eben fo gugellos, als die Befehlshaber und Diener Seinrichs IV. x). 3m amblften Jahrhundert mutheten die faiferlichen Bogte in Teutschland nicht weniger ichredlich y), als die faiferlichen Potestaten in der Lombarden z). Begen der Bewaltthatigkeiten und Graufamkeiten, deren fich die faiferlichen Bogte, ober die Burge grafen a) foulbig machten, fuchten fich Stabte, Stifter und Elofter in den folgenden Jahrhunderten von diefen unerbittlichen und unerfattlichen Epe

w) Witich. II. p. 24. Schmibts Sefcichte ber Teuts ichen. II. Seite 413.

x) Lamb, Schaff, p. 244, et fq. Adam, Brem, IV, c, 22.

y) Abb, Urip. p. 238. a) Mor. Res. Laud, ap. Leibnit, Script, rer. Brunfy. p. 841.

a) Chron, Gottw. p. 593. 427.

Eprannen loszumachen, ober mit Belbe loszukaufen. 3m ambiften, brengebnten, und bem Unfange bes vierzehnten Jahrhunderts waren felbft die groffen. Stadte bes fublichen Teutschlandes ein Raub mei niger eblen ober reichen Befchlechter, welche fic als bie gebohrnen Berren ihrer geringern Mitburger anfaben, und diefe nach Belieben beraubten, ein: fperrten, ober umbrachten b). 3m vierzehnten Jahrhundert murben die Ungerechtigfeiten und Sabfucht ber Defterreichischen Landvogte bie Urfachen ber Emporung, und ber endlichen Befrepung bet Schweizer. 3m funfzehnten Jahrhundert fingen auch die Teutschen Fürften an, ihre Unterthanen burch willkubrliche Auflagen auszupreffen, und ibre Berichtsbarkeit, oder die Fulle ihrer lanbesberr: lichen Macht als Instrumente ihrer Ueppigleit, ihrer Raubsucht, ober ihrer Rache ju brauchen c). Gelbst Luthers Bengniffe beweisen, daß die Er: preffungen der Teutschen Furften, und andere Meufferungen einer willführlichen Bewalt im feche gebnten Jahrhundert eber abgenommen, als gugenommen hatten. Die unüberfehliche Menge von Teutschen Surften, und Regierungen verbietet es aber, in ein folches Detail einzugeben, als ber Frankreich und England moglich mar.

Benn

b) Meine Geschichte ber Ungleichheit ber Stande im funften Abfdnitt.

c) Man febe bie im vorheraeh. Capit. mitgetheilte Schilberung ber Sofe und Furften nach bem Reneas Sylvius.

Benn bie Ronige und Furften des Mittelalters auch gut und forgfaltig genug gewefen maren, um fich felbst von allen ungerechten Angriffen auf bas Leben und Eigenthum anderer in enthalten, und Diejenigen, welchen fie die Bebung ihrer Einkunfte, oder die Bermaltung ber Berechtigfeit anvertraut batten , ju einer abnlichen Enthaltung ju nothigen, fo maren fie boch viel ju ohnmachtig, als bag fie Die groffen Frevler ihres Bolfe, oder ihre Goldner, oder frembe Geeraubrr in geborige Ochranten batten Rauber und Soldner richs einfchlieffen fonnen. teten in allen Europaischen ganbern biejenigen gu-Grunde, ober machten wenigstens bas Leben, Bermogen und die Frenheit derer unficher, die ben Rlauen der Surften felbft, und ihrer Diener ents gangen waren.

Die Fürsten des Mittelalters waren im Durchs schnitt stark und wader zum Rauben und Morden, aber schwach und träge, wenn sie ihre Wölker schühen sollten. So wenig die Römer und Mes rovinger sich der Sächsischen Seerauber erwehren konnten; so wenig waren die Carolinger, und die Angelsächsischen Könige im Stande, die Normans nischen Schaaren abzuhalten. Als die alten Sache sen und Normanner nicht mehr mit grossen heers zügen, oder mit vielen Hunderten von Schiffen, oder Tausenden von Kriegern über die verschiedes nen Länder von Europa hersielen; so waren den

noch die Anwohner der Meere und Fluffe nicht gegen die Angriffe von Seeraubern sicher. Bielmehr schwarmten Seeraubet, die sehr oft von Fürsten, oder von mächtigen Eblen, oder von einzelnen Städten gehegt wurden, bis in das sechszehnte Jahrhundert auf allen Europäischen Meeren, und grossen Flussen umher; und erst in dem letten Jahrhundert wurden die Gewässer unsers Erdtheils von Seeraubern rein.

Straffenraub, und Fehden, fammt ben bamit verbundenen Plunderungen, Todtichlagen, Morb: brennerenen und Berheerungen maren fo alt, als bie Teutschen Bolfer felbit, und horten auch nach if: ren auswartigen Eroberungen nicht auf. Alle die: fe Uebel nahmen freilich unter ben fcmachen Rade folgern Carls des Groffen um vielt Grade ju; allein fie entstanden nicht erft unter Ludewig dem frommen, und beffen Nachkommen. Biel: mehr fieht man aus ber Gefchichte bes Gregor von Tours, das Straffenraub und Befehdungen unter ben Gohnen und Enteln bes groffen Chlo: dewig fehr haufig maren. Dach Chilperiche Sode verbanden fich die Einwohner von Orleans mit benen von Blois, und fielen unvermuthet über eine benachbarte Stadt her d). Gie gerftor ten Saufer und Scheuren, trieben ober fchleppten die heerden und andere Cachen von Berth weg, gun

d) super Dunenses. VII. 2.

und verbranneen alles Uebrige, was sie nicht mitz nehmen konnten. Die Ueberfallenen rotteten sich wieder mit andern Nachbaren zusammen, und machz ten es ihren Feinden eben so, wie ihnen geschehen war. Mit genauer Noth brachten es die Grafen, die in diesen Städten sassen, dahin, daß die Städzte, welche sich befehdet hatten, ihr Necht, und ihre Nache dem Ausspruche von Schledsrichtern überliessen.

Kaft um diefelbige Beit wurde Lupus, Bertoa von Champagne von mehrern machtigen Beine ben befehdet. Die unverfohnlichsten und ftareften diefer Feinde waren Urfio und Bertefried. Diefe beiden Danner vereinigten endlich ihre Dacht, um ben Bergog Lapus gang ju Boben ju treten. Als die etstern mit dem lettern handgemein merben wollten, fturgte fich die verwittmete Roniginn Brunebild gwifchen bie wilben Schaaren, und bat den Urfio und Bertefried', daß fie doch nicht um eines Mannes willen ein groffes Blutvetgieffen anrichten, und bas Land verheeren mochten. auf antwortete Urfio: weiche von uns Weib, bamit wir bich nicht von unfern Pferden gertreten Begnuge bich damit, bag bu ben Berrather geschutt haft, fo lange bein Bemahl lebte. Best regiert bein Gobn, und regiert nicht burch bich, fondern durch unfere Sulfe. Urfio und Bertefried griffen gwar ben Bergog Lupus nicht an. Allein fie broheten ihm bas Leben zu nehmen, und plunderten alle feine Guter in der Rachbar. Schaft aus. Sie stellten sich, als wenn fie die Beute in den königsichen Schaß bringen wollten. Man horte aber bald, daß sie alles, was sie gewonnen, sich selbst zugeeignet hatten e).

Bu ben Beiten bes Ronigs Guntbram tije ben die Gohne eines edlen hingerichteten Rranten, Waddo, lange Beit in Doitu Straffenrauberen Der Graf mar nicht im Stande, diefen machtigen Raubern Einhalt ju thun, und er reiste bafen an ben Sof, um die Thater ben bem Ronige an: guflagen, und fich Bulfe von demfelben auszubit ten. - Als Waddo's Cohne diefes borten, wa: ren fie unverfchamt genug, fich felbft bem Ronige darzuftellen, und ibm als ein Lofegelb für ibre begangenen Verbrechen mehrere fostbare Rleinodien anzubieten. Gunthram ließ fich durch diefe Befchenke nicht blenden. 3m Begentheil befahl er, daß man bie Rauber foltern, und von ihnen bas Befenntnig berauspreffen follte: wo ihre und ibres Baters Ochage verborgen feven. Der altere murde hingerichtet, und der jungere aus dem Reis che verbannt. Um diefelbige Beit ließ ber Ronig einen machtigen Straffenrauber, und edlen Sad: fen Childerich umbringen f); und nicht lange vorher hatte man einen gemiffen Radingus uf eben die Art und aus eben den Urfachen getobtet g).

Def

e) VI. 3. f) X. c. 20. 21. g) IX. 19.

Daß zu den Beiten Ludewigs des from: men und feiner Sohne Fehden und Straffenraub unter ben Franken allgemein maren: daß felbit Die Richter ichworen muften, fich nicht mit Raus bern ju verbinden und fie ju begen: und daß die groffe Menge von Raubern die Kaufleute im Franfifden Reiche zwang, nur in groffen und bewaffneten Raravanen ju reifen, ift fo befannt, baß es faum ermabnt ju werben verbient h). Fehben und Straffenraub inahmen balb, fo febr überhand, daß der Abel die Frenheit, Die einen fuhren und ben andern uben gu burfen als Borrechte feines Standes anguseben anfing. Da bie Ronige, Bergoge und Grafen fo fcwach, ober fo verdorben maren, daß fie bas unaufhorliche Gen: gen, Morten, und Plundern nicht aufhalten fonn: ten, oder wollten; fo ermannte fich bie Beifts lichfeit, um dem machfenden, Berderben doch eini: ge Brangen ju fegen. Mehrere Rirdenverfamm. lungen gegen bas Ende bes zehnten Jahrhunderts fprachen uber alle diejenigen ben Bann aus, welche andere muthwillig befehden murden i). Aud biefe Bannfluche halfen wenig ober gar nichts. Endlich gab im 3. 1032. ein Bifchof von Aqui: Ee 2 taine

h) Man sehe unter anbern Roberts. Hist. of Charles V. T. I. p. 397. 98. Schmidt II. S. 278.
i) Roberts. I. 335. et sq. Mezeray III. 116. 117.

taine vor, daß ein Engel vom himmel ihm er fchienen fen, und einen fchriftlichen Befehl aber: Bracht babe: daß alle Menschen die Baffen nie berlegen, und fich mit einander aussohnen follten. Diese himmlifche Botschaft fiel gerade in eine Beit, wo die Bemuther ber Menfchen burch mancherles Landplagen ju frommen Entichlieffungen gestimmt worden imaren. Es erfolgte fieben Jahre lang ein allgemeiner Friede, welchen man, weil er burch ein Bunber Bottes bewirft ichien, ben Settet frieden nannte. Dan machte bas Befes, bag and in's funftige feiner ben anbern in ben Beiten ber boben Refte, und in jeder Boche vom Frentage bis jum nachsten Montage angreifen folle, will unfer Beiland in ben letten Tagen ber Boche far bas gange menschliche Geschlecht gelitten habe. fer Bottesfriede wurde von dem Pabfte beftatigt, und von der gangen Chriftenheit angenommen , aber auch in ber gangen Chriftenheit bald wieber ge: brochen. Man erneuerte ben Gottesfrieden meht: mahl, und legte ein Interdict auf folche Begenden, in welchen man ihn verlegt hatte. Alle diefe Daagregeln und Strafen behielten nur eine furk Beit ihre Rraft. Begen bas Ende bes zwolften Bahrhunderts veranlaßte eine angebliche Erscheinung, welche ein Bimmermann in Bujenne gehabt batte, unter

unter ber Beiftlichkeit und bem Abel eine Bruber: fchaft Bottes, beren Mitglieder fich nicht nur unter, einander Friede gelobten, fondern auch bie Storer. Des Friedens ju verfolgen befcmoren. Auch diefe Bon ber Berbindungen murden bald fruchtlos. Mitte des drepzehnten Jahrhunderts an vereinigten Die Frangofficen Konige ihre Bemuhungen mit, benen der Beiftlichfeit, und vertundigten faft unter jeder Regierung den fo genannten Ronigsfrieden, vermoge beffen feiner ben Strafe bes Sochverraths feinen Beleidiger eber, als vierzig Tage nach bem empfangenen Unrecht eigenmachtig anfallen follte. Diefer Ronigsfriede wurde eben fo menig, als bep Gottesfriede, beobachtet, weil entweder die Ronige gu fchmach, oder zu forglos maren. Unter mehr. reren Konigen drang ber Abel barauf, bag man ihm feine alte Frenheit, fich felbft Recht verschaffen, Bu burfen, wiederherftellen folle. Die Fehden und Rauberegen, Die im vierzehnten Jahrhundert Bauernaufftande, Sungersnoth, Seuchen, und ganblichen Berfall bes Acherbaus verurfachten k), dauerten aller Berordnungen ber Konige ungeachtet, bis unter Carl VII. fort 1), und mon wird fich aus dem vorhergebenden Abichnitt erinnern, bag E e 4 noch

k) Mezeray IV. 97. et fq.

l) Mezeray T. IV. ad a. 1426. 27.

noch das gange fechezehnte Jahrhundert burch Straffenraub und Morb von dem Frangbfifchen Abel geubt wurde.

Robertson m) giebt ju, bag vor der An-Lunft Wilhelms des Eroberers in England bie: felbigen Ungrbnungen, wie im Frankreich geherricht, und bag man abnliche Mittel bagegen gebraucht - habe. Nach ber Eroberung aber bes Dormannifchen Wilhelm fenen, glaubt er, die Febben und Rauberepen feltener in England, als in anbern Euro: paifchen Reichen gewesen, wovon ber Grund in ber groffern Bewalt ber Ronige, und bem groffern Unfeben ihrer Berichte gefucht werben muffe. Diefe Bemerkung wird burch die Englifche Gefchichte, wie Lume fie gefchrieben bat, nicht gang beftatigt. Die Englischen Ronige brauchten mehr und fruber Ernft gegen Rauber, und Storer ber offentlichen Rube, ale die Ronige in Frankreich. Mur konnten fie Rehben und Raub eben fo wenig, als biefe gurudhalten. Seinrich ber II. gerftorte alle Raubfoloffer, aus welchen die offentliche Sicherheit vet: jest murbe n); und bennoch maren unter &rin: rich III. bie Straffen burch bie Rauberenen bes Abels, und felbft der koniglichen Sofleute gang un

m) l. c. p. 545.

n) Hume II, 186.

unsichee o). **Eduard der erste** errichtete mans delnde Gerichte gegen Rauber p), und doch brauchte der Adel um dieselbige Zeit bisweilen den Borsmand von Turnieren, um Messen und Rausleute überfallen und ausplundern zu können q). Im J. 1337. zwang Eduard III. die Baronen seines Reichs zu dem Persprechen, daß sie alle Gemeinsschaft nat Mördern, Raubern, und andern Bersbrechen ausgeben wollten r). Der Erfolg zeigte, bas ein Versprechen, das auf diese Art erzwungen s) werden muste, nicht gehalten wurde, indem die Bornehmsten des Reichs immer sortsuhren, Mörz

Ee 5' der

o) II. 509. 516. Erant autem, fagt Matthaus von Daris, (p. 207, ad annum 1217.) his diebus multi in Anglia, quibus tempore belli praeteriti dulcissimum fuerat de rapinis vixisse: unde post pacem denunciatam, et omnibus concessam non potuerunt prurientes manus a praeda cohibere. Horum autem principales fuerunt incentores Willielmus comes Albemarliae, Falcasius cum suis Castellanis, Robertus de veteri ponte, Brihennus de Insula, Hugo de Bailleul, Philippus Marc, et Robertus de Gangi cum multis aliis etc. 3m 3. 1249. iies ber Ronig alle Richter ber Graffchaft Couthampton aufammentommen, und fagte ihnen mit groffem Ernst: Non oft adeo infamis comitatus, vei patria in totius Angliae latitudine, vel tot facinoribus maculata. Ubi enim praesens sum in ipsa civitate, vel suburbio, vel in locis conterminis, fiunt depracdationes, et homicidia. Nec haec mala sufficiunt. Quin imo ab ipsis malefactoribus, exinde cachinmantibus et inebriatis, vina mea propria a bigis captis diripiuntur, et praedae patent, as rapinae.

p) III, 6.

q) III, 17.

r) III. 194.

s) III. 104.

ber und Rauber ju begen, oder ihr Sofgefinde (retainers) auf Mord und Raub auszuschiden t). Unter Richard II. hieß es im 3. 1399. im Gingange eines Befeges; ba. mande. Perfonen, die nur wenig Land und andere Guter befigen, bennoch groffe Befolge fo mobl von Edelleuten, als von andern unterhalten, damit fie ihnen in allen gerechten und ungerechten Gebben bienen mogen, und daraus ein groffes Elend und Unterdrudung bes Bolfe entsteht; fo u. f. w. u). Febben und Rauberepen nahmen mabrend ber burgerlichen Rriege im funfgehnten Jahrhundert eber gu, als ab v). Die erftern borten unter ben Regierun: gen Seinriche VII., und Seinriche VIII. auf. Schon oben aber habe ich bemerkt, wie groß die Bahl von Raubern, Dieben und Morbbrennern felbft noch ju den Zeiten der Koniging Blifabeth gewesen fen.

Durch Fehden und Rauh litt Teutschland mehr, als irgend ein anderes groffes Europafiches Reich, weil die Macht der Kaifer vom zwolften Jahrhundert an noch viel geringer, als die der übrigen Könige, und die Fürsten und der Adel viel machtiger, und zahlreicher, als in den übrigen Lan-

t) ib. p. 341. u) ib. p. 456.

v) Man febe unter andern Hume IV. 196.

Landern Europens maren. Unter Ludewig bem Ceutiden mufte Malbert von Bambera fferben. weil er einen groffen Theil von Tentschland durch feine Ueberfalle und Rauberenen verheert und uns ficher gemacht hatte w). Geinrich I. fand in Cachfen und Thutingen eine fo groffe Menge von Rau-"bern, Dieben und Mordbrennern vor, daß er allein aus benen, welche Ceutschen Ursprungs maren, eine gange Schaar von tapfern Rriegern errichten Connte x). Lobtschlage, Berheerungen und Mordbrennerenen maren unter Otto L eben fo banfig, als falfche Eide und Beugniffe y); und diefe Unordnungen nahmen im eilften Jahrhundert flets gu, ungeachtet Seinrich II. alle Straffenrauber, fe mochten fo vornehm feyn, ale fie wollten, benfen lief z), und auch Seinzich IV. eine Beitlang mit Rachdrud Frieben gebot a). Der Gottesfriebe perschaffte im eilften Jahrhundert nur eine geringe Erleichterung. Rraftiger wirften bie fo genannten - Landfrieden, von welchen man ichon unter Sein: rich V. einige Proben antrifft b). Als ber Raifer Con:

w) Lintpr. II. 3. Regino p. 73.

x) Logio latronum. Wittich; II. p. 22.
y) ib. p. 24.
2) Ditmar VI. 66. VI. 98.
a) Vita Henr. IV. p. 65. Neber die Gehden zu Dits
mars Zeiten febe man diesen Geschichtschreiber. Vil. p. 98. 111. Gelbft ein Marfgraf Bungelin übte bie unerhörteften Rauberepen aus. VI. p. 72.

b) Schmidte Geich, b. Leutich, III, S. 207.

Conrad, und der Bergog Brieberich von Schma: ben ihren Ereutzug im 3. 1146. antraten; fo fam eine unglaubliche Menge von Dieben und Ranbern aufammen, um Theil baran ju nehmen c). Srie derich der erfte ließ febr viele Raubschloffer gerftbren, und die Bewohner berfelben binrichten d); in Unsehung der Febben konnte er aber nicht mehr erhalten, als bag man Diemanden überfallen folle, welchem man nicht die Fehde brey Tage vorher angesagt hatte e). Griederich ber II. verordnete-ben feiner Eronung ju Rom, bag man ben den Febben Die Landleute, und das Bieb und Berath derfelben fconen folle f). Bie wenig aber biefes Gefes beobachtet worden fen, lebet eine jede Chronif bes Mittelalters, indem in ben Fehden der Furften und Edelleute unter einander, und ber Stadte gegen ihre Bischofe, oder gegen Farsten oder Benachbarte von Abel das Berbrennen und Plundern der Dor: fer bas erfte war, womit man anfing. Raifer Ru-Dolph rif, oder ließ eine große Menge von Raub: fcbloffern in verschiedenen Begenden von Tentschland niederreiffen g); und noch mehrere gerftorten in ben folgenden Beiten die Stadte des Sanfeatischen,

Des

c) Otto Fr. de Gest. Fr. I. I. 40.

e) Schmidts Gefc. ber Leutsch. IV. 272.

f) ib. p. 395.

g) Cont. Lamb. Schaff. p. 260.

bes Rheinischen und Schwabifden Bunbes. Riebtes destoweniger dauerten die Rauberepen, wie die Sehben bis gegen bas Ende bes funfzehnten und in ben Unfang bes fechezehnten h) Jahrhunderts in Teutschland allgemeiner, als in andern Ländern fort. Eben daher führte Menenas Sylvius Fehden und Raubereven als die einzigen Ueberbleibsel der alten Barbaren an, und ein anderer Zeitgenof biefes Schriftstellers schilberte Teutschland als eine einzige aroffe Rauberhohle i). Beiftliche Churfurften be= gunfligten noch um diefe Beit Rauber auf ihren eigenen Schloffern k), und Domberren muften burch Reichsgesete ermabnt werben 1), daß fie nicht mehr vom Stegreif leben, ober burch ibre Rnechte Rauberen treiben laffen follten. Die Chronifen von Strasburg, Speier, Lubed, Birgburg und anbern betrachtlichen Stadten find voll von Benfpielen von Rauberenen, und voll von Rlagen über bie Schaben, welche ihren Burgern und ihrem Sandel burch die Unficherheit der Meere und Straffen guge= fügt worden. Wenn man auch in den gerftorten Raube

h) J. Boemus de rit, gentium III. p. 248. Incredibile est, quantum (nobilitas) miseros et infelices homines vexet, quantum exiugat. Estet Germania nostra ter quaterque felix, si Centauri isti, Dionysii et Phalarides aut ejicerentur, aut saltem ipsorum tyrannide refraenata etc.

i) Schmidt VII, 124,

k) ib. 127. l) ib. VIII. 6. 270.

Raubschlöffern, und in den weggenommenen Raubsschiffen einen Theil der verlohrnen Gater wiedersethielt; fo waren selbst diese Unternehmungen, und die Nothwendigkeit, stets bewaffnet zu sepn, mit einem groffen Aufwande von Blut und Gelbe versbunden.

Bon bem Enbe bes amolften Jahrhunderts an murben bie Solbner, welche die Ronige und Sur: ften auf eine bestimmte Beit in ihre Dienfte nab: men, nicht nur bie Saupturfache ungerechter, unb immer fich vermehrender Erpreffungen von Seiten ber Regenten, fondern auch eine haupturfache ber verheerendften Bewaltthatigfeiten, und der blutige ften Graufamfeiten mabrend eines Zeitraums von mehr, als vier Jahrhunderten. Bewohnlich fonn: ten die Furften ihre Golbnet entweder gar nicht, oder wenigstens nicht jur rechten Beit bezahlen, und alsdann fuchten fich biefe durch Rauben und Plun: bern zu entschädigen. Wenn man aber auch bie Soldner gang befriedigt hatte; fo blieben fie bod unter ihren Sauptleuten jufammen, burchjogen eine Proving nach der andern, plunderten das platte Land, eroberten ober branbichaften bie Stadte, und fes: ten fich, wenn fie fich gleich theilten, fo lange fie fonnten, in unbezwinglichen Schloffern feft, aus welchen fie alle umliegende Begenden überfielen, oder auch

auch notfigten, Beleitebriefe, ober Schupbriefe um bobe Summen ju faufen, . Rein anderes Reich litt burch folche Chentheurer und Befemichter fo febr. als Franfreich, das im vierzehnten und funfzehnten Nabrhundert baburch feinem ganglichen Untergange nahe gebracht murde m). Der gangliche Berfall ber Rriegszucht, fagt Micolaus von Clemanges n), ift eine Saupturfache ber unerträglichen Uebel, von welchen unfer Baterland niedergedrudt mird. Un fatt daß unfere Rrieger Die Rirche und ben Staat pertheidigen follten, muthen fie allenthalben wie auf feindlichem Boden mit Feuer und Schwerdt. Um unverschnlichften berauben und verheeren fie die Angehörigen und Guter der Rirche. Wenn fie irgendwo hinkommen o), fo ift ibre erfte Frage: welche Dorfer, oder Saufer und gandereven Clo: ftern, oder Stiftern geboren? Gobald fie biefes erfahren haben, fo fallen fie, wie reiffende Bolfe, - über bas Eigenthum der Rirche ber, und verzehren ober nehmen nicht bloß, was fie brauchen, fondern Zerftoren auch febr vieles, was fie gar nicht nugen Eonnen. Rein Suhn, ober Sahn, tein Ralb, ober Lamm, oder Rind, ober anderes Stud Dieh bleibt

un:

m) Man fehe bas 6. Cap. ber Gefch. ber Ungleichheit ber Stanbe.

n) de laplu Just e, 18. in Op. p. 56.

o) Epift. ad Johannem de Gerfonio Ep. 59. p. 161.

unverschont. Der arme Bauer mare noch gludlich, wenn die Rauber fich mit dem begnugten, mas fie in feiner Batte, oder feinem Stall porfanden. Die zwingen ihn aber noch aberbem durch bie foredlichften Diffandlungen, bag er in die Stadt geben, und feinen Baften Bewurje, frembe Beine, Schuhe, Stiefel und Rleider taufen muß, wenn er gleich nicht fo viel bat, bag er fich felbft, fein Beib und feine Rinder erhalten nnd bededen fann. Meben ber Bufammenfchleppung von Egwaaren ift Die erfte Arbeit von Rriegern, Die mie ein Don: nermetter in ein Dorf einbrechen. baf fie alle Schrante und Riften, alle Bimmer, Reller und Bintel mit Gewalt offnen, und auf das genaufte burchfuchen, um Gachen von Berth, welche fie finden, mit gieriger Sauft an fich ju reiffen. Gie führen daher gewöhnlich Bagen ben fic, auf welche fie ihren Raub paden, und ich felbit babe oft gefeben, daß fie gange Dorfer fo rein ausgeplundert hatten, daß auch nicht einmabl ein Gale faß, ober eine Lampe, ja daß im barteften Binter ben Einwohnern nicht einmahl der grobe Sac fbrig gebiteben mar, in welchen fie ibre Leiber eingewidelt hatten p). Alles Bausgerath, alle Fruct,

p) ib. it. in Op. p. 164. Nam de vestitu quidem quid lequi attinet, cum sacces, quibus jam vulgo induuntur, nis nimia sint vestutate consumpti, in media etiam syeme auserant.

Frucht, und alles Bieb, was die Rauber nicht mitnehmen tonnen, ober wollen, muffen bie Befiber um willführliche Preife lofen, ober man vernichtet bas eine und bie anbere auf bie muth: willigfte Art. Bor bem Aufbruche ift nichts gewohnlicher, als daß fie Danner, Beiber und Rinder nadt aus ihrem Lager hervorziehen, und mit dem Degen in der Fauft fo lange bedroben, ober fo lange martern, bis biefe gulett auch ihr Leben gefaufch ober fleine Ochage, welche fie verborgen hatten', entbedt haben. Da biefe Unges ! beuer felbft Clofterjungfrauen entebren, fo fann man leicht benten, mit welchem Frevel fie bie Beiber und Tochter des wehrlosen gandmanns fchanden. Der grofte Theil Diefer Butheriche rubmt fich zwar, von Abel gu fenn; allein es finden fich nur wenige Ebelleute unter ihnen. Die meiften bestehen aus entlaufenen Rnechten, ober aus verborbenen Sandwerfern, ober aus Bertries benen, ober aus Dieben, Raubern und anbern Berbrechern q). Go balb irgend ein Rriegsjug

q) Rara illic nobilitas est, quanquam sese plerique nobilitate jactent. Armorum sentina illa partim ex servis sugitivis, hominibusque apostatis, partim ex desidiosis, ignavisque artissibus, sua odio artissicia habentibus, atque in luxu et otio suam sovere inertiam quaerentibus, partim ex lenonum gregibus, cum suis pariter scortis, partim vere ex

angefundigt wird, fo laufen aus ben Stadten alle bofe Schuldner, alle hurer, Spieler, und andere nichtsmurdige Menfchen, und alle Morder und Rauber aus ihren Schlupfwinkeln gufammen, um ibre Dienste anzubieten. Gleich nachbem fie fich gemelbet haben, fundigen fie dem Burger und Landmann, ben Bitmen und Baifen, ben Elfftern und Rirchen ben Rrieg an: und nun magt es feine obrigfeitliche Perfon mehr, ihre Bewalt: thatigfeiten zu bestrafen, ober gutad ju halten. Go furchtbar bas lofe, Befindel ben Ditburgern ift; fo verachtlich ift es bem Feinbe. Der eine traat einen halbverrofteten Degen: ber andere eine gerbrochene Lange, ober eine alte Armbruft, ober einen ichlechten Bogen und Pfeile; und ihre Pferbe nehmen fie, wo fie tonnen, vom Pfluge meg. -Bon allen biefen Drangfalen werben wir , fo fcblieft Micolaus von Clemanges, nicht eber befregt werden', als bis man befiehlt, und mit der groffen Strenge auf ben Befehl halt: daß auffer dem Ronige feine als machtige; und vornehme Danner Rrieger anmerben burfen, und daß auch biefe eidlich

veli

exulibus, et omni genere latorum, sceleratorumque hominum collecta... Quae cum ita sint, quis miretur, servos hoc tempore tam paucos inveniri, aut inventos tam caro conduci, cum omnes hanc castrensem petans praeclaram ac pulcherrimam disciplinam. 1, c, p, 162.

verforeden, ihren angeworbenen Kriegern richtia ben Gold gu reichen: und bis der Ronig felbft bie Goldner, welche er in feinem Dienfte hat, punctlich bezahlen lagt. Alsbann wird es mbas lich fenn, eine ftrenge Rriegezucht einzuführen, und alle von den Rriegern begangene Berbrechen , und Bergebungen nach ber Borfchrift ber Befete au ftrafen. Die Ausgelaffenheit ber Goldner borte in Frankreich eben fo wenig, als in andern Landern mit ber Errichtung von flebenben Beeren auf. Die Goldner festen unter Carl VII. Qu: bewig XI. und ben folgenden Ronigen ihre Plunberungen, Folterungen, und Morbe, wie vorber, fort, weil entweder ber Gold von den Ronigen nicht ausgezahlt, ober von ben Sauptleuten uns tergefchlagen wurde r); und alle biefe Plagen 8 f 2 Betz

E) Bondin. de rep. V. 0.5. p. 875. Milites summae laudi ac voluptati ducunt, agros vastare, agricolas spoliare, vicos incendere, urbes obsidere, obfessas expugnare, expugnatas diripere, direptas inflammare, stupra caedibus, caedes stupris cumulare; omnia denique hamana divina miscere. Hae sunt utilitates, hi militiae fructus bonis omnibus detestabiles, militibus tamen suaves ac jucundi. Quid enim exemplis in re tam perspicus opus est, aut quis ea recordari fine horrore, vel audire fine gemitu pollit? Quis etiamnum agricolarum vulnera nescit? quis non videt calamitates? quis querimomias non audit? Certe quidem omnes omnium agros, pecora, fruges, quibus spiritum ducimus, haec inquam omnia funt in potestate militum, id est, ut plerique omnes interpretantur, praedonum: quos vel avaritia ab hostibus ad praedam; vel li-

perschwanden erft unter Ludewig XIII., nachbem Ricbelieit anfing, ben Goldaten ihre Lohnung und übrigen Bedürfniffe auf bas genauefte reichen gu laffen, und eben begwegen auf ftrenge Rriegs: gucht gu bringen. s). Dach Frankreich bulbete Stalien von der Mitte des vierzehnten bis in die Mitte bes fechszehnten Jahrhunderts am meiften pon den Schaaren einheimischer und auswartiger Soldner t), und alle Italianische Schriftsteller des funfgehnten und fechszehnten Jahrhunderts ftimmen barin überein, daß die Feigheit der Gold. ner gegen ben Feind, die Treulofigfeit ihrer Rub rer, und die Raubsucht der Sauptleute fomobl als der Bemeinen der vornehmfte Grund des Bet: falls diefes ichonen Landes geworden fepen. Soldner der Teutschen Raifer und Furften raub: ten, und mordeten in Teutschland eben fo frub, als in andern gandern. Das Uebel murde aber nicht

bido ad voluptatem: vel crapula ad ingluviem: vel furor ad crudelitatem revocare confueverunt. Ebenberf. VI. c. 2. p. 1047. Latrociniorum vero culpam in principes regerunt, quod fine stipendiis militare cogantur; quanquam nec inviti militare coguntur, nec stipendia, si rex velit, sibi dari cupiant, ut liberius praedari liceat. Una igitur est tuendae civitatis ac disciplinae militaris, quam nullam habemus, restituendae, tum etiam latrociniorum coercendorum ratio, si militibus stipendia dentur.

a) Aubery Vie de Richelieu. II. 364. 65. t) Geschichte ber Ungleich. ber Stanbe. Cap. 5.

nicht eber, als unter bem Raifer Mar fo groff, daß es allgemeine und laute Rlagen erregt batte. Bon diefer Beit an werden die Landsenechte bis gegen die Mitte bes letten Jahrhunderts zu den fcredlichften Landplagen unfere Baterlandes gerech: net u). Wenn Teutschland bas Glud hatte, bag es von Soldnern in den frubern Jahrhunderten weniger, als andere Europhische Lander heimgesucht fo batte es bagegen auch bas Unglud, wurde; bag einheimische und fremde gugellose Rotten bas machtigfte und bevolkertste aller Reiche im letten Sahrhundert langer, als ein jedes andere Land gertraten. Rein Patriotifcher Teuticher fann ohne Die innigste Behmuth, und ben feurigsten Abicheu alle die unnaturlichen Greuel und Frevel lefen, welche die unbandigen Landefnechte im drepffigjah: rigen Rriege an den Einwohnern der Stadte, und bes platten Landes ausubten, und welche feiner beffer, als Philander von Sittewald in mehreren feiner Befichte geschildert bat.

Da nun Fürsten, und Gunftlinge von Fürsten, Abel und Geistlichkeit, Richter, und Berwalter ber öffentlichen Einkunfte, Straffenrauber, Sees rauber und Soldner unaufhörlich, und oft mit vers einter Buth an dem Mark der Bolfer des Mittels

Ff 3 alters

u) Schmidts Gefch. ber Leutschen, VII. 243. u. f. G.

alters nagten; war es ba ju verwundern, baf Theurung, Sungerenoth, und anftedende Geuchen in den Jahrhunderten des Mittelalters haufiger, als in den letten Zeiten waren? 3ch habe mir die Mube gegeben, aus dem Gregor von Cours, bem Lambert von Afchaffenburg, aus der Limburgifden, Frankfurtifden v), und Speierichen Chronif, aus der Chronif von Ronigsbofen, aus Mezeray's Beschichte von Frankreich, und einem groffen Theil ber Lumifchen Geschichte Die Jahre auszuzeichnen, in welchen Bungerenoth, ober Geuden in Frankreich, Teutschland, und England berrichten; und ich fann nach diefen Datis verfis dern, daß vom eilften Jahrhundert an meiftens kein Jahrzehend, und nie ein Menschenalter verfloß, wo nicht in allen diefen Landern Sungerenoth, und Geuchen ausbrachen, und bald den zehnten, bisa weilen den vierten oder dritten Theil der Ginmob: ner von gangen Reichen oder Provingen wegrafften. Die meiften Menfchen waren im Mittelalter in eben bem Kall, worin der Berfaffer der Limburgi: fcen Chronif war, welcher von fich daß er wenigstens viermahl groffes Sterben und Pestilenz erlebt habe w). Benn alfo Jemand auch

bas

v) Man febe bet. Lersner 1r B. 2 Eb. G. 37. u. 2 B. 4 Cb. G. 45. wo man bemerfen fann moann bie baus fige und groffe Sterblichkeit aufgebort hat.
w) G. 117.

das Glud hatte, fich und die Geinigen der Bewalt der Furften und ihrer Diener, ober ben Rach: ftellungen von Raubern und Goldnern ju entzies ben; fo mufte er boch alle gebn, ober funfgebn Jahre befürchten, daß irgend eine anstedende ges fahrliche Rrantheit, ober gar ber fcredliche Bungertod ihm felbft Leben ober Gefundheit, ober auch Die theursten Personen entreiffen murbe; und Bungersnoth gehort baber, wie Peftartige Rrantheiten au ben allgemeinen Uebein, die aus ben fchlechten Berfaffungen des Mittelalters entstanden, und ents fteben muften. Die Regenten maren zu unwiffend, au nachlaffig, und ju ohnmachtig, als bag fie fraftige Anstalten gegen Theurung, Sungersnoth und anstedende Rrantheiten batten machen tonnen x). Man brauchte, wie ichon Mobien richtig bemertte, gegen Landplagen entweder gar feine, ober nur aeiftliche Mittel, weil man fie als gottliche Stras fen anfah; und eben diefe geiftlichen Mittel, unter welchen Proceffionen und Andachteubungen in 8f4 ben

x) Senebier Hift, litt, de Généve. I. 70. Aussi l'on ne connoit plus ces maladies contagieuses, qui remplissionet les maisons d'effroi et de deuil. La vie elle-même est plus longue et plus sure, qu'elle ne l'étoit dans ces tems malheureux; il paroit par le deponillement des régistres mortuaires, que la probabilité de la vie d'un enfant, qui venoit de naître, au tems de la resormation étoit à celle d'un enfant, qui naît aujourdhui, comme 6 à 28.

den Kirchen die gewöhnlichsten waren, trugen am allermeisten zur Fortpflanzung oder Berlangerung von Seuchen ben. Fast alle wirksame Borztehrungen gegen Hungersnoth, und besonders gez gen die Ausbreitung oder zur Milberung von pestartigen und andern gefährlichen Seuchen sind erst in unserm sesigen Jahrhundert erfunden, oder gluck lich angewendet worden.

Reiner meiner Lefer wird, hoffe ich, mehr amenfeln, bag Leben und Befundheit, Ebre, Fren: beit und Eigenthum gegen die Anfalle von Fürften, und Furftendienern, von Rriegern, und Raubern, von hungerenoth und peftartigen Geuchen in unfern gegenwartigen Berfaffungen unendlich geschüßt find, als fie in vorigen Zeiten maren. Und eben fo wenig wird irgend ein nachdenkender Lefer amenfeln, mo man die Urfache der groffern Daffi: gung ber Furften, ber Berechtigfeiteliebe ber Rich: ter, ber Ereue und Gorgfalt der Ginnehmer, und Bermalter ber offentlichen Ginkunfte, und bes gang: lichen, oder fast ganglichen Mufborens ber übrigen allgemeinen entweder moralischen, bder physischen Uebel des Mittelalters ju fuchen habe. Bielmehr. werden alle mit mir in bem Bekenntniffe überein ftimmen, bag ber einzige Grund ber burchgebends verbefferten Staatsverwaltung ber neuern Beit in ber groffen Bermehrung, und Musbreitung nuglichet Rennt:

Renntniffe, und in ber badurch bewirkten Berbefferung ber Sitten aller Stande, Gefchlechter und Alter liege. Meine Lefer werden erlauben, bag ich ihnen über biefen Gegeustand nur noch einige wenige Bestrachtungen vorlegen darf.

Die Englische Mation war bas erfte groffe Europaische Bolt, welches feine Berfaffung frenlich unter ben beftigften Erichutterungen verbefferte. Die Petition of right, welche icon Carl I. im 3. 1628. bestätigte y): die habeas corpus Acte, die 1679 unter Carl II. ju Stande fam z); und endlich die declaration of rights, welche man bem Ronige Wilhelm vorlegte, verbunden mit ber Preffrenheit, welche man im 3. 1604. erlangte a), wurden die Grundpfeiler der Frenheit und Glud: feligfeit der Britten. Wenn die erhabenen Grunds fate, auf welchen die Englische Berfaffung erbaut wurde, von mehreren groffen Rationen Europens obne blutige Ummaljungen batten angenommen, und ausgeführt werden tonnen: fo murbe ich die Bahrheiten, welche bie Schopfer der Englifchen Frenheit in beilige Bolksgefete verwandelten, far viel wichtigere, und bem gangen menfchlichen Befclechte erfprießlichere Entbedungen halten, als momit bas von ber Frenheit beflügelte Benie Mew: 8f 5 tons;

y) Hume VIII. 313. 26. 2) XI. 347. 348. 2) XII. 217.

ton's, und feiner Zeitgenöffen bie Brangen bes menschlichen Biffens fo febr erweiterten. auffer ben Einwohnern der vereinigten Deovingen waren die übrigen Europaischen Bolfer für ein folches Licht, als in England aufgegangen, und eine folche Freiheit, als in England errungen worden war, noch nicht empfänglich genug. In bem ver boeten Teutschland bluteten noch lange die Bunden, welche ber brenffigjahrige Rrieg gefchlagen hatte. Spanien lag an einer fast tobtlichen Entfraftung barnieder, melde der Chrgeis, und bie Raubfucht von Ronigen, und Ministern erzeugt hatten, und Franfreich war uoch finnoch immer vermehrten. bifch genug, fich bes eiteln Prunts, und ber eiteln Giege feines Ronigs ju freuen, und jur Be friedigung ber Eroberungsfucht und Eitelfeit beffel ben, das Leben und Bermogen feiner Cobne mit unbedingtem Beborfam bergugeben. Unterdeffen blieb bas ichrectliche Benfpiel des Berfalls ber Spanis fchen Monarchie, der Berftummelung und Bermit ftung der Spanischen - Dieberlande, und noch mebr Die Bepfpiele ber erstaunlichen Dacht und Groffe ber vereinigten Diederlande und des befrenten Englands nicht ohne fegenvolle Birfungen. tet fein anderes Bolf ben Sollandern und Eng lanbern geradezu nachahmte; fo wurden Die Befege und Einrichtungen ber lettern alls måblig

mablig die Mufter ber übrigen Nationen, und ein Theil des Lichts und der Frenheit, Die in Golland und England herrichten, floß auch in die bunkelften Binkel unfere Erdtheils hinein. Gully, Colbert, und mehrere groffe und edelgefinnte Teutsche Fürften erfannten, daß felbst Ronige und Rurften um befto machtiger murben, je gludlicher ihre Bolfer feben: daß Bolfer nie gludlich und machtig werden fonnten, wenn nicht Aderbau, Bewerbe und Sandel unter ibnen bluften: und daß biefe wiederum nie aufbluben konnten, wenn nicht bas Leben, bas Eigenthum, und die Frenheit der Burger gegen alle willführliche Bes walt geschübt maren. Die Pracht, die Eroberungen, und der Despotismus Ludewigs des vierzebnten reiften freylich Biele feiner fürftlichen Beitges noffen gur Machaffung. Bugleich aber machten biefo Pracht, und Eroberungen die Regenten aufmertfam auf die gute Bermaltung einiger Frangofifchen Die nifter, ohne welche Lubewig XIV. weber fo hatte glangen, noch larmen fonnen, als er wirflich that. Die übrigen Surften wetteiferten mit Ludewig XIV. in der Ermunterung von Runften, Biffenichaften, Manufacturen und Sandel. Die Unternehmungen, ju welchen Colberts Bermaltung Au: dewig XIV. fabig machte, und die Ohnmacht und . Erniedrigung, in welche biefer Ronig gegen bas Ende feiner Regierung fiel, trieben nachbentenbe Aur-

Fursten gleich ftart an, ihre Finangen in Ordnung au bringen, ober ju erhalten; und die geordneten Kinangen schuften die Unterthanen: gegen verberb liche und willführliche Erpreffungen. Man mabite die Minister, und befeste die Richterstuble forgfale tiger, als vormable; und je groffer und aufgeflat: ter die Minister, und Richter maren, ober murben, besto mehr verschwand willführliches Regiment. -Unstreitig also waren die machfende Aufelarung, und Sittenbefferung die einzige Urfachen, daß ent: weber die Grundverfaffungen, ober die Bermaltung ber Europaischen Staaten in dem legten und gegenwärtigen Jahrhundert fo fehr verbeffert wurden, und daß die Bermaltung und ber bavon abhangende Buftand ber Bolfer einander viel abnlicher find, als ihre Conftitutionen, indem die Furften und ihre Minister im Durchschnitt nicht mehr fur bie Befriedigung ihrer Leidenschaften und Luste, sondern får bas Bobl ibrer Unterthanen forgen, und meis ftens fo handeln, als wenn fie benen, über welche fle berrichen, in jedem Mugenblid verantwortlich maren b). Wir durfen hoffen, endlich dabin ju fom:

b) So bachte Leopold, als Großherzog von Boscana. Möchten boch alle Fürsten im Stande sevn, am Ende ihrer Regierung von ihrem Shun und Lassen eine solche Rechenschaft abzulegen, als der unvergesliche Wohlthater seines Bolts in dem Governo della Toscana sotto il rogno di sua Maestà il re Leopoldo II. Firenzo 2791. 4. ablegte!

ften Regenten einsehen, bag nur berjenige Furft wahrhaftig groß sey, bessen Unterthanen einen eben fo haben Sinn haben, als er selbst c).

## Sedfter Abschnitt.

Meber die Gerichtsverfaffung, und Gefeggebung ber Wolfer des Mittelalters.

In den vorhergebenden Abschnitten schilderte ich die Gitten, und das Berfahren der Furften, und Richter, wodurch auch die beften Befege, wenn man bergleichen gehabt hatte, vereitelt wor: ben maren. Best untersuche ich bie Berichtsverfase fung, und die Befege bes Mittelalters, die beide im Durchschnitt fo beschaffen maren, daß badurch auch unter ben unbestechlichsten Richtern fehr oft Ungerechtigkeiten aller Art veraplagt, werden muften. Die Berichtsverfaffung, und Befege des Mittelalters beweisen es noch einleuchtender, als die Gitten und Regierungsformen, wie unbeschreiblich groffe Boblthaten wir der Aufflarung gu verdanten ba= ben. 3ch werde mich bei allen den Puncten febr Eurz faffen konnen, wo ich die Facta febst in un: terrichteten Lefern als bekannt vorausfegen fann.

Unter

e) Dalrympl. I, 15. few Princes are wife enough to know, that no king can be truly great, the minds of whose subjects are not as high, as his own.

Unterscheidende Merkmable ber Gerichtsverfaß fung, und bet Geses des Mittelalters sind Bers schiedenheiten und Widersprüche der Rechte in dens selbigen Reichen, Gegensaß von Gerichtsbarkeit, und Richterstühlen, Befreyungen und Privilegien-von gewiffen Ständen, oder Gegenden, Städten, und politischen Edrpern zum Schaben der übrigen Mitsburger, gerichtliche Beweise, bey welchen Unschulzbige leicht unterdrückt, und Schuldige leicht losgesproschen werden konnten, Strafen, die entweder durch ihre Gelindigkeit, oder durch ihre Sarte unzwedmäßssig waren, und endlich Gesese, wodurch Shen und der Sandel gestört, oder erschwert, und Fremdlinge und Unglückliche als Feinde behandelt wurden.

So wie die Teutschen Boller von jeher den Grundsas hatten, daß ein Jeder von seines Gleis den gerichtet werden musse; so liessen sie nach den Eroberungen von fremden Landern den Einwohnern die Frenheit, daß ein Jeder nach den Gesehen seines Bolks leben, und sich richten lassen könne. Eine nothwendige Folge dieser Teutschen Milbe war, daß nicht selten sechs und noch mehrere Perssonen, die in dem Bezirk desselbigen Grasen, oder Richters wohnten, nach eben so vielen verschiedenen Gesehen, nach Salischen, Ripuarischen, Römischen, Burgundischen, Longabardischen, Allemannischen, Bairischen, und Sachsischen Gesehen lebten, und

fich tichten laffen wollten d). Die hieraus ents ftebende Berwirrung mufte um befto groffer fenn, ba die Richter und beren Ochopfen, oder Bepfiger gewöhnlich feine gelehrte, ober forgfaltig gebildete Manner, und die Befege der meiften Teutschen Bolfer entweder gar nicht, oder wenigstens nicht vollståndig gesammelt maren. Unter ben alteften Teutschen Befeffammlungen hatten nur die bet Bestgothen, und Congobarben eine gewiffe Bollfandigfeit. Die erften Befegbucher der Franken hingegen, ber Sachsen, ber Baiern und Allemannen maren außerft burftig und ungulanglich. vollstandigeren Sammlungen ber Sachfifden und Schwabischen Befege, und der meisten Land: und Stadtrechte fo mohl in Teutschland, als in andern Europaischen Reichen fielen etft in bas brengebnte, oder vierzehnte Jahrhundert; und man fann bochs ftens ein und das anbere Benfpiel von fruberen Sammlungen anführen. Go, lange die Rechte und Bewohnheiten ber Europaischen gander und Stadte noch ungeschrieben maren, fo lange geschab es febr oft, daß die Richter und Ochopfen nicht muften, wie fie gewiffe Falle entscheiden follten. Unter folden Umftanben rief man, wenn man bas Recht ernftlich fuchte, eine gewiffe Babl von alten

<sup>4)</sup> Schmidt II. 175.

und erfahrnen Mannern zusammen, und fragte biese, mas die Gewohnheit des Landes und der Stadt mit sich bringe, und wie man fonst in den ftreitigen Fallen gesprochen habe e).

Mls im neunten, und gehnten Jahrhundert Die Franken, Burgunder und Romer allmablich in ein Bolk zusammenschmolzen; fo borte freplich in bem beutigen Franfreich die groffe Mannigfaltig: feit von Teutschen Rechten auf, allein ber Unterfcbied bes Romifchen und Frantifchen Rechts bauerte, wie die Landrechte und Stadtrechte ver-Schiedener Provingen, Diftricte und Stabte fort. Lange nach der Diederlaffung der Franken, und anderer Teutschen Bolker in den Abmischen Drovingen bestand die Beiftlichkeit, besonders die geringere Beiftlichkeit, nicht aus Teutschen, fonbern aus den so genannten Romern, oder ben Uebermundenen. Diefe groftentheils aus Romern bestehende Beiftlichkeit lebte nach Romifchen Be fegen, und behielt auch meiftens' Sammlungen, oder Auszuge aus ben Romifchen Befegen ben f). Daher geschah es, bag felbst Franken und Longo: barden, welche Beiftliche murden, ihrem bisberigen Recht entfagen muften: bag die Beiftlichkeit das ganje

e) du Cange im Borte Turba.

f) du Bos III. 395. und Hervé matières feodales L 313. 314.

yanze Mittelalter burch fortfuhr, nach Romischen Gefegen zu richten: und daß nicht bloß das geifte liche Recht fast ganz aus dem Romischen entstand, sondern daß auch lange vor der Wiedersindung der Pandecten, und der Errichtung der hohen Schule zu Bologna das ursprungliche Germanische Recht in allen Theilen von Teutschland durch das Romische Recht auf mannigfaltige Art abgeändert wurde g.

Das Teutsche und Romifche Recht mar fanm fo fehr mit einander ftreitend, als die geiftliche und weltliche Berichtsbarfeit. Die Beiftlichfeit bes unugte fich von ber Mitte bes neunten Jahrbung berts an nicht mit ben groffen Borrechten : baf ibre Perfonen, ihre Buter, und Unterthanen von aller fremden, ober weltlichen Berichtsbarfeit bes frent maren. Gie trachtete auch barnach, wie fie ollmablich die weltlichen Stande, und felbft bie Ronige und Furften, unter ihren Berichtszwang, oder ihre Bothmaffigfeit bringen fonnte. Mas bie Pabfte gegen Raifer und Ronige magten, bas wagten die bischoflichen und andere geiftliche Bez richte gegen Grafen, Berren, und Bemeine. wie jene fich in die Bablen, in die Rriege, uns Regierungsgeschaffte ber Ronige und Furften mifch= ten; fo mifchten biefe fich in alle Angelegenheiten

bes burgerlichen Lebens, und jogen nicht blag Chefachen, ober Blaubensfachen, fondern alle Sand: lungen, die etwas fundhaftes enthielten, vor ibre Berichte h). Die heuchelnbe Beiftlichkeit, faate ber Frangbfifche Abel im 3. 1247, wo er fich jur Bertheidigung feiner Rechte gegen bie Clerifen verfcwor, die heuchelnde Beiftlichfeit bedenkt nicht, i) bag bas Frangofische Reich burch bas Blut und Die Baffen unferer Borfahren erobert, und jum mabren Glauben befehrt worden. Mit füchfifdet Lift locte fie uns allmablich unfere Buter ab, und brauchte diese bann bagu, um uns von fich abban: gig ju machen. Cohne von Rnechten üben über uns Frene und unfere Rinder Berichtsbarfeit aus, bie wir nach ben Befegen ber erften Gieger ibre Richter fenn follten k). Wir Eble bes Reichs verbinden uns baber einmuthig mit einem beiligen Eide, und verordnen: dag, ba bas Reich ber Fran: fen nicht durch gefchriebene Befege, und nicht burch ben

h) Mezeray IV. 415. 416. unb Bodin. de rep. Lib. III. 3. p. 445. Cum antem jurisjurandi et numinis violati specie omnem pontifices apud nos omnium pene rerum cognitionem ad se pertraxissent; etc. Sibert Variat. de la Monarch. Franç. II. 302.

i) Matth. Parif. p. 483.
k) Jurisdictionem faecularium principum fic abforbent, ut filii fervorum fecundum fuas leges judicent liberos, et filios liberorum, quamvis fecundum leges priorum triumphatorum deberent a nobis potius judicari etc.

den Stolf der Beiftlichen, fonbern burch das Blut von Rriegern erworben worden 1), fein Beiftlicher, oder Lape fich fernerhin unterfteben foll, Jemanden vor ein geiftliches Gericht zu gleben: ausgenommen in Chefachen, und ben Rlagen von Regeren und Bucher. Ber diefe Berabredung übertritt, ber foll unwiederbringlich fein ganges Bermogen, und ein Glied feines Corpers verlieren: jur Bollgiehung von welchen Strafen wir gewiffe Personen bestellt Bir hoffen auf diefe Urt, wieder gu uns fern Gerechtsamen und Befigungen ju gelangen, und bie übermuthige Beiftlichkeit in ben Buftanb der erften Rirche gurudgubringen, mo fie uns gotta liche Bunder zeigen wird, die fcon lange von der Erbe verschwunden find. - Diefe Bunfche, und Bemuhungen blieben noch lange eben fo fruchtlos, als abnliche Statuten, die man balb nachber in England machte m). Durch bie vollkommne Uns abhangigkeit von aller fremden Gewalt murde bie Beiftlichkeit burchgebends ein Staat im Staat, welches in mancher Rudficht um befto gefahrlicher war, ba fie fich felbst wieder in mehrere von eins ander unabhangige, und entgegengefeste Corper Gg 2 theilte.

quod regnum non per jus scriptum, nec per clericorum arrogantiam, sed per sudores bellicos sueris acquisitum.

m) ib. p. 488.

theilte. Die Ordensgeiftlichen murben ber Gewalt ber Bifchbfe, die Bifchbfe immer mehr und mehr ber Bewalt ber Ergbifchofe entzogen; und die Die vilegien, welche die verschiebenen Orden erhielten, machten fie insgesammt bu Feinden von einander, fo wie fie gemeinschaftliche Feinbe bes übrigen Bolks waren. Benn geistliche Perfonen, obn folche, Die ifnter bem Schuge ber Beiftlichfeit Randen, der groften Berbrechen foulbig wurden; fo mar in ben meiften Gallen bie Dacht feines Ronigs und Fürsten groß genug, um die Diffe thater jur verdienten Strafe gu gieben. man bingegen die Beiftlichkeit beleidigt; fo folen berte biefe gleich Interdicte und Bannftraffen ab, vor welchen Jahrhunderte lang alle Ronige und Der Dif Fürsten unfere Erdtheils gitterten. brauch diefer geiftlichen Strafmittel nahm benfelben freglich auf Die Lange einen groffen Theil ihm Unfebens; allein das Concilium in Bafel mufte es noch im 3. 1435. verbieten , bag man nicht gange Stadte um der Schulden eines, oder einige Burger willen in ben Bann thun folle n). I . statt

n) Crevier Hist. de l'Univers. de Paris. IV. 90.
Bodin. VI. 994. 995. bes. Nicolaus de Clemanso
de corrupt. eccles, statu c. 8. Sed hodiernis diebu
adeo invaluerunt, (suspensiones, interdictiones, ant
themata—) nt passim pro levissimo quasi delicu
saepe etiam pro nullo inferantur. Sicque in nullun
timorem, in extremum pervenerunt contemptan.

Ratt bag man Bifchofe, Aebte, und geiftliche Cor: pora nur ben dem Papfte, oder deffen Abgeordneten bes langen konnte; fo machten bie geiftlichen Berichte auf Das Recht Unfpruch, baf Perfonen, die unter gang ans Dern Richtern fanden, aus den entfernteften Begen: ben vor ihnen ericeinen, und ihr Urtheil vernehmen Schon in der Mitte bes drengehnten follten. Jahrhunderts forderten, die Angehorigen ber hoben Schule ju Paris Perfonen aus allen Theilen von Frankreich vor bas Tribunal der Universitat, und amangen fie burch bie Furcht vor ben Roften und Befahren, welche bie Reife, und ber Aufenthalt in Paris nach fich gieben murben, die ungerech: ten Anmaaffungen zu erfullen, welche man an fie machte o). Ungeachtet bie Universitat fich felbft als die altefte Tochter ber Ronige von Frankreich anfah; fo erkannte fie bas Unfeben ber Ronige nicht allein nicht an, fondern beklagte fich über Die Ronige ben ben Pabften, und mighandelte die Boniglichen Richter als nichtswurdige Buben p). Die **B** g 3

o) ib. II. 8.

p) Crevier ib. II. 27. 149. Im J. 1304. fieß Dierre Jumel, Prevot von Paris, einen Studierenden henken, ungeachtet dieser die Privilegien der Geifts lideit reclamirt, und von einem geistlichen Eris bunal gerichtet zu werden verlangt hatte. Wegen dieser Verlegung der geistlichen Immunität machte der Official von Paris folgenden Bescheid bekannt: "Der Official von Paris allen Erpriesten, Priesen, Pfarrern, Caplanen, und allen andern Bors "stern, Pfarrern, Caplanen, und allen andern Bors "stebern

Die Diffbrauche in ben geiftlichen Corpern und geiftlichen Berichten mochten fo groß feyn als fie wollten; fo batte man bis in bas vierzebnte Sabr= bundert binein tein Mittel, fie abzuschaffen, weil ble Beiftlichfeit ihren Orben, ihre Rechte und Frepheiten fur fo gottlich und unverleglich bielt, daß meder die Wolfer, noch die Fursten das Beringfte barin verandern, ober bavon wegnehmen barften. Eine ber erften Unwendungen, welche bie Ronige von ihrer machfenden Bewalt machten, war biefe, daß fie die Rechte, Frenheiten, und befonders bie Berichtsbarfeit ber Beiftlichfeit einschranften, und daß fie die Perfonen fomobl, als die Guter Der Beiftlichen ihres Bebiets mehr oder weniger

"ftebern von Rirchen, u. f. to. Wir befehlen euch mallen und Jeden, vermoge bes beiligen Geborfams, "ben ihr fculbig fend, und ben Strafe ber Suss "penfion, und bes Banns, wenn ihr biefem Befehl "nicht gehorchen folltet, baß, wenn ihr Morgen "grub ben Gottesbienft geendigt habt, ihr euch mit "eurem Bolt, unter Bortragung bes Erenges und "bes Beibmaffers, in feierlicher Procession in Die "Rirche bes beiligen Bartholomaus ju Baris ber agebt, und von ba gegen bas Saus bingiebt, weis "ches ber Prevoft von Paris bewohnt. Benn ihr "ben biefem Saufe angefommen fend, fo fout ibr, "und alle biejenigen, bie euch begleiten, gegen bas "Saus bes Drevoft Steine merfen, nub mit Lauter "Stimme rufen: Riebe, fliebe, verfluchter Satan! gerfenne beine Bosbeit, und ehre unfere Mutter, "bie beilige Rirche, welche bu, fo viel an bir if, "entehrt, und in ihren Fremheiten gefrantt baft. .. Wenn bu es nicht thuft, fo mogeft bu mit Das sthan und Abiran, welche bie Erbe lebenbig vers "schlang, babin fabren. — Gegeben im 3. 1304."

von fich abhangig machten q). 'Dies wurde ben weltlichen hetren um besto leichter, ba bie meiften geiftlichen Berichte gegen bas Ende bes vierzehnten. und im Anfange bes funfzehnten Jahrhunderts in gleichem Grabe verhaft, und verächtlich geworden waren r). Die Bischofe verkauften Recht und Unrecht, wie die von ihnen abhangenden Beneficien eben fo unverschamt, als bie Pabfte. Ihre promotores, ober Inquisitoren fuchten Berbrechen und Bergebungen, ober wenigstens den Schein bavon auf dem Lande, wie in den Stadten, und felbit in den niedrigften Sutten der Armen auf. biefe mirkliche, ober Scheinschuldige aufgespurt hatten, fo brobten fie zuerft, um den Beflagten bobe Lbfegelber abzugwingen s). Golche, bie fich nicht ichreden lieffen, murben vor Bericht geforbert.

Sq 4 Et:

q) Bodin, de rep. VI. c. 2. 996. Sibert III. 46 Philipp der Lange ichloß 1319. Die Bischöfe vom Parlement aus. Im Anfange bes 15. Jahrbunderts war der Sieg ber weltlichen Gerichtsbarfeit über die geiftliche in Frankreich schon gang ents schieden. III. 51. 52.

r) Nicol. de Clemangiis de corrupto eccles, statu

c. 16. in Op. p. 15.

s) Dici non potest, quanta mala faciant illi scelerati exploratores criminum, quos Promotores appellant. Simplices et pauperculos agrestes vitam satis innocuam in suis tuguriis agentes et fraudis urbanae nescios in jus sape pro ninilo vocant. Causas et crimina contra eos sedulo confingunt, vexant, terrent, minitantur: ficque eos per talia componere, et pacisci cogunt.

Erschienen fie nicht auf die erste Einladung; sa warf man fie gleich in den Bann. Stellten fie sich aber vor Gericht, so ermudete man fie durch alle Arten von Chicanen so sehr, daß auch die Muthigsten und Standhaftesten sich endlich loszustaufen genöthigt wurden t).

Die hoben weltlichen Berichte ftimmten lange eben fo menig jufammen, als die weltlichen und geiftlichen. Biele bobe Baronen verfagten alle Appellationen von ihren Berichten, ober machten fle to fower, und gefahrvoll, daß es fast eben fo gut war, als wenn fie biefelben gang verboten hatten. Wenn auch Appellationen in Fallen der verweigerten Berechtigkeit gestattet, ober von ben Unterdructen gewagt wurden; fo hatte man Jahrhunderte lang wenig Soffnung, vor den koniglichen Berichten Recht zu erhalten. Urfprunglich gab es feine andere konigliche Berichte, als an den Sofen bet Ronige felbft. Die Richter, ober Bepfiger in Diefen toniglichen Berichten maren die vornehmften Sofbebienten, und andere Bornehme, die an ben Boffen gegenwartig maren; und bie Borfiger biefer Berichte maren febr oft die Ronige felbft, ober Sofrichter, welche fie als ihre Gellvertreter ernannt bat: ten. Da nun die Ronige ftets im Lande umberzogen,

fo muften biejenigen, welche Recht fuchten, meis ftens lange umberreifen, ebe fie ben Sof fanden. und wenn fie benfelben gefunden hatten, lange warten, und fich bewerben, bis ihnen Behor gefattet wurde. Eben daher verlangte die Englische - Plation ichon im J. 1215. von den Konige Johann daß die koniglichen Berichte nicht mehr, wie bisber mandelnd, fondern unbeweglich an gewiffen Orten ficend. fenn follten u). In Frankreich mar bas Parlement in Paris ber erfte beständige Berichts: bof, und die meiften übrigen Parlementer murben erft unter Ludewig XI. und deffen Rachfolgern errichtet. In Teutschand bauerte es viel langer, als in Frankreich und England, daß beständige bochfte Berichte fur bas gange Reich errichtet murben, ungeachtet es in Teutschland wegen ber baufigen und Jangen Abmefenheiten der Raifer, megen der groffern Bewalt der Furften, und ber unfäglichen gebden ami. fchen allen boberen und niederen Standen nothwendi: ger, als irgendwo gemefen mare. 2018 Marimilian I. im 3. 1512. nach dem Cammergericht auch den Sofe rath errichtete; fo that er es, wie er felbft fagt, vorzüglich defregen, bamit er in's funftige besungeftumen Rachlaufens, wodurch er in vielen wich: tigen Befchaften gehindert worden, überhoben, und

die Unterthanen von den schweren Roffen des Rache reisens befreyt wurden v). Erst nach der Entste: hung der Reichsgerichte wurden in allen Teutschen Fürstenthumern abnliche Tribunale gestiftet.

Die Bestechlichkeit, und Rraftlofigkeit ber geift lichen und weltlichen Gerichte, und die daber entfpringende Ungeftraftheit und Aufmunterung ju ben groften Berbrechen veranlagten im 13. Jahr: bunbert in mehrern Europaifchen Reichen, manbelnde, ober gebeime Berichte, woburch man die fonft unbezähmbaren Frevler auszurotten fucte. Die Mufter biefer beimlichen Berichte fcheinen die Inquifitoren gemefen ju fenn, welche die Pabfte in der erften Salfte des brengehnten Jahrhunderts in alle Lande ausfandten, um die Reger und Rege: repen zu vertilgen w). Eduard ber erfte mufte fein von Raubern, Dordern, Mordbrennern und anbern Berbrechern angefülltes Reich nicht anders ju faubern, als daß er im Jahr 1275. Richter mit unumschrankter Bewalt ernannte, die in allen Theilen von England umberreifen, und alle Miffe thater, welche fie vorfanden, ohne formlichen Drocef abthun follten. Bey einer folden Bewalt,

als

v) Putters Grundriß ber Reichsgesch. S. 384. w) Unter biesen Inquisitoren wurde Conrad von Marburg zur Warnung für seine Nachfolger im J. 1233. in Tentschland erschlagen. Chronic, Erford, in Schannats Vind, litt, p. 93.

als Bouards Richter erhielten, war es in solchen Beiten nicht anders möglich, als daß Unschuldige mit ben Schuldigen ergriffen, und auf den geringssten Berdacht hin am Vermögen, oder an Leib und Leben gestraft wurden. Unterdessen erreichte der König den Zwed, den er sich vorgesest hatte. Seine Blutrichter sesten die Schuldigen mit den Unschuldigen in Schreden, und zerstreuten die erzstern wenigstens eine Zeitlang. Nach dieser Wirstung hob Bouard I. seine Blutgerichte wieder auf. Glüdlich, wenn man dieses auch in andern Landern, vorzüglich in Teutschland gethan hatte!

Beimliche, ober wenigstens unumschrantte und aufferorbentliche Berichte entstanden in Spanien noch früher, als in England. 3m J. 1260. vereinigten fich querft die Stadte in Arragon, und balb nachber bie in Caftilien gur Errichtung einer fo genannten beiligen Bruberichaft, beren Saupt: absicht mar, Rauber, Morber, und andere Friebensstorer in beiben Reichen ju verfolgen, und fie jur verdienten Strafe ju gieben. Man bob gu Diefem 3med von allen verbundeten Stadten eine verbaltnifmaffige Steuer, versammelte eine binlångliche Angahl von Eruppen, und ernannte Rich: ter, welche bie Urheber von ungefeslicher Bewalt allenthalben auffuchen, und richten fonnten. Der bobe Abel, welcher Raub ubte, oder menigftens Raus

Rauber foute, und die Gewalt ber neuen Frie, bensrichter für einen unverzeihlichen Eingriff in feine Privilegien hielt, brang mit dem größen Ernst auf die Abstellung der heiligen Brüderschaft, und ihrer Gerichtsbarkeit; allein die Rönige schützen den Bund und die Gerichtsbarkeit der Stadte, wodurch Rube und Sicherheit befördert, und die Macht des hohen Abels geschwächt wurde x).

Babricheinlich um biefelbige Beit entstanden in Teutschland die fo genannten Beftphalifden, ober beimlichen, ober Behmgerichte; und folche Berichte hatte in der Mitte und in der letten Salfte bes brengehnten Jahrhunderts fein Land mehr nothig, als bas Teutsche Reich, weil es von bem Tode Friederichs des zweyten an bis auf Rudol: phen von Sabsburg gar fein Oberhaupt hatte, bas Rraft genug befeffen batte, Recht und Berechtigfeit ju bandhaben, und Bewaltthatigfeiten und Man fann es als fast gewiß Frevler ju ftrafen. annehmen, daß ber Urfprung ber heimlichen Berichte über den Unfang des vierzehnten Jahrhunderts binausgeht, weil ber Stadt Dortmund, und dem Bifchofe ju Minben ichon im 3. 1332. bas Recht Frenftuble ju errichten, und Frengrafen ju ernen: , nen, als ein althergebrachtes Recht von bem Raifer Lu:

x) Roberts. Hift, of Charles V. I. 195.

Ludewig dem Baiern beftatigt wurde y), und in ben folgenden Beiten ftets die Mennung berrichenb blieb: daß die beimlichen Berichte von Carl dem Groffen gestiftet worden, um bas Beidentbum unter ben Cachfen ganglich auszurotten, und um Ababtteren und Unglauben mit unerhittlicher Stren-Babricheinlich vereinigten fich bie ae zu ftrafen. geiftlichen Furften, und bie Stadte in Beftobalen mabrend bes fo genannten Zwifchenreichs, wie bie Stadte und der Ronig in Spanien gethan batten, gur Errichtung von Berichten, vor welchen biejenis aen, Die fonft fein Recht erlangen Fonnten, flagen, und welche alle groffe Berbrecher, die man fonft nicht ichreden und übermaltigen fonnte, verfolgen, und ftrafen follten. Alle Urfunden des funfgebn. ten, und fechszehnten Jahrhunderts, in welchen ber Beftphalifden Berichte ermahnt wird, bemeifen, daß urfprunglich nur Rlagen über verfagte Berech; tigfeit, und uber groffe und offentliche Berbrechen, übet Mord, Straffenraub, Schandung von Frauen und Jungfrauen, Beraubung von Rirchen, Mords brenneren und gefahrliche Regeren vor biefe Bes richte gehorten z). Als im funfgehnten und feche; Jahrhundert alle Stadte und Furften fich wider Die beimlichen Berichte vereinigten, und ben Raifer und

y) Datt de pace publ. p. 783. 784. s) Datt L c. p. 732, 751. 774.

und Reich fich barüber beflagten; fo gab man boch immer noch zu, daß diejenigen, welchen Recht verweigert worden ware, fich an die beimlichen Berichte wenden burften a). Allem Anfeben nach erfulten die Behmgerichte von ihrer Entstehung an bis in den Unfang des funfzehnten Jahrhuns berte einen nicht geringen Theil ber mobitbatigen Brede, um welcher willen fie gegrundet worben waren: benn die erften Rlagen wider diefe Berichte wurden nicht fruher, als unter ber Regierung bes Raifers Sigismund gehort. Bor ihrer Ausar: tung murden die Frepftuble nur von ben Surften, und vielleicht noch von den groffen Stadten in Bestphalen errichtet, und alfo auch nur von biefen Die Frengrafem ernannt b). Die Ochopfen ober Benfiger bestanden fo mobl aus ritterburtigen, oder jum Schilbe gebohrnen Perfonen, als aus Bemeinen, ober fregen achten Schopfen. Beibe murden mit der groften Gorgfalt gemablt, und tonnten nur auf rother Erde, das beift in Beft: phalen erfohren werden c). Wenn anderswo gemabite Ochopfen nach Weftphalen famen: fo murben fie ohne Onade gebenft. Baftarde, Leibeigene, und gnruchtige Derfonen konnten niemals Wiffende, ober Theilnehmer ber beimlichen Berichte merben. Ø0:

a) p. 757. 758.

b) Datt p. 732, et lq.

c) p. 779.

Spwohl die Derter, wo die Behmgerichte gehalten murben, als bie Frengrafen und Ochopfen maren alle, ober meiftens befannt: wenigstens machten bie Rreparafen und Schopfen der Behmgerichte fein groffes Bebeimnig baraus, daß fle Wiffende fegen. Die Beflagten murden zu bren verschiedenen Das. . Ien vorgeladen, und die Sachen eben fo verhanbelt, wie ben ben übrigen Gachfischen Gerichten d). Bebeim hielt man blog bie Strafen, welche man auf verschiedene Berbrechen gefest, und bie peins lichen Urtheilssprüche, welche man gegen überführte Berbrecher gefällt hatte; und die lettern muften nothwendig geheim gehalten werden, weil bie Freyftuble feine Beersmacht befaffen, um angefebener Berbrecher mit offenbarer Gewalt habhaft werben gu tonnen. Die Schopfen des beimlichen Berichts. benen die Bollftredung von Tobeburtheilen aufaes tragen wurde, gingen dem Verfeimbten fo lange nach, bis fie ibn irgendmo unbegleitet antrafen, wo fie ibn alsbann an ben erften ben beften Baum henkten. Benn Schöpfen, die mit Bollmachten eines Frengrafen verfeben maren, die Gutfe anderer Biffenden ansprachen, und diese folden Auffordes rungen nicht folgten; fo maren fie bes Tobes fouldig gleich benen, welche gefallte Tobesurtheile

d) Dies erhellt aus allen Urtheilespruchen von Freps grafen, welche Datt angeführt bat.

verrathen hatten. Nur in einem Fall konnten bie Frenschöpfen Missethater ohne vorhergegangenes Urtheil und ohne besondere Erlaubnis abthun: wenn sie nämlich Jemanden auf frischer That oder wie es in der Sprache der heimlichen Gerichte hieß, mit bebender Sand, und gichtigem Munde antrasen e). Wer übrigens einmahl verseimbt war, der war verseimbt, dem half es nichts, daß er ein fromm Mann sen oder heisse; denn die Verseimung beweise schon hinlanglich, daß er bose sen, und daß er als ein boser Mann hingerichtet werden musse in musse in werden musse ib.

Die Behmgerichte blieben lange auf Bestsphalen einges scholossen. In das obere Teutschland breiteten sie sich erst im Anfange des funfzehnten Jahrhunderts aus, denn der Rath der Stadt Ulm schried im I. 1427, das man seit einiger Zeit mehrere Perssonen vor die Behmgerichte gefordert habe, welches sonst nicht erhört worden sen g. Nachdem sie sich aber einmahl in das südliche Teutschland verpflanzt hatten; so dehnten sie sich sehr schnell aus. Im I. 1442. fanden sich schon Bissende in den Städten Ulm, Augsburg, Strasburg, Basel, u. s. w., und vor die Wissenden der Rathe in diesen Stüdz

ten

e) ib.

ten wurden manche wichtige Sachen gewiesen h). Bur Beit ihrer Ausbreitung waren bie Behmae: richte entweder ichon ausgeartet, ober arteten febr bald aus. Die erften öffentlichen Rlagen über bie gefährlichen Migbrauche der Behmgerichte erschollen im 3. 1437. und auf diefe Rlagen gab der Raifer Sigismund dem Ergbischofe Dieterich von Colln ben Auftrag, als Bergog von Bestphalen bie beim: lichen Berichte zu reformiren, welches auch im. 3. 1430. menigstens in Borten, ober burch Borfdriften gefchah i). Dor Erzbischof verordnete, bag man feine andere, als folche Sachen annehmen folle, die von Alters ber vor die beimlichen Berichte gebort batten: daß man nicht mehr, wie bieber, unebeliche, ehrlofe, oder leibeigene Leute, und noch weniger Beiftliche, Die nach ber alten Einrichtung eben fo wenig Ochopfen werden, als vor die beimlichen Berichte gezogen werden fonnten, zu Schöpfen mablen: und daß Frengrafen fich nicht mehr unterfteben follten, ju gleicher Beit Parten, Richter, und Berichtsichreiber ju fenn, ober ben Schopfen vorher ju fagen, und fie durch Beftes dungen babin ju bringen, bag fie gewiffe Urtheile aussprechen follten k). Um dieselbige Beit geschah es baufig, daß ichlechte Menichen, ohne Bollmacht nou

h) ib. p. 732. 758. i) ib. p. 132. k) ib. p. 732. 762.

von Frengrafen auf einen geringen Berbacht bin, ober aus Rache, und Eigennut unschuldige Der: fonen benften, und andere Schlechte Menschen, die aleichfalls Schopfen waren, ju folden Mordthaten als Gehulfen brauchten 1): oder daß unrubige Burger die Obrigfeiten, ober gar alle mannbare Einwohner ihrer Baterftadte vor die beimlichen Berichte forberten m). Da die Rlagen auf den Reichsversammlungen, und die von dem Erzbifchofe von Colln vorgenommene Reformation ber Frege ftuble menig oder nichts halfen, fondern die beim lichen Berichte vielmehr fortfuhren, mit jugellofer Frechheit in bie Berichtsbarfeit von gurften und Stadten einzugreifen, und gleich Debrdern im Finftern ju fcbleichen und ju murgen; fo vereinigten fich zuerft 1442. viele Stadte, und 1461. viele Stadte und Furften gegen die verderblichen Unmaaf fungen und Bewaltthatigfeiten der Behmgerichte n). Fursten und Stadte befahlen ihren Burgern und Unterthanen ben Beib: und Lebensftrafe, Ditbur ger ober Mitunterthanen, entweder gar nicht, ober nur in dem Fall des verweigerten Rechts vor aus: martige Behmgerichte ju ziehen, und entweder gar nicht, oder nur mit ihrem Borwiffen Ochopfen ber beimlichen Berichte ju werden. Stadte und Fút:

<sup>1)</sup> p. 738. m) p. 730. et fq. n) p. 732. 758.

Fürften lieffen Burger und Unterthanen, die biefen Befehl übertraten, fo wie die Boten der heimlichen Berichte am Leben ftrafen o); und von biefer Beit an wagten fich die Boten ber Behmgerichte nicht anders, als heimlich und bey Dacht an die Thore von Stadten, ober Burgen, um die Citationen angufchlagen, oder anguheften. Diefer Bortebrungen ungeachtet bauerten die Behmgerichte bis gegen Die Mitte des fechezehnten Jahrhunderts fort. Die Churfurften, ober auch alle Stande wiederhohlten 1512. und 1522. p) eben bie Rlagen, welche man fcon bennahe ein ganges Jahrhundert gegen die beimlichen Berichte vorgebracht hatte; und auf dies fe bringenden Rlagen nahm ber Erzbischof von Colln, der die gangliche Aufhebung der Behmgerichte bin. berte, eine lette, aber gleichfalls unwirkfame Ber: befferung berfelben vor. Die Behmgerichte verlobs ren fich erft gegen bie Mitte bes fechszehnten Jabrhunderts, da alle Stande ihre Berichtsverfaf: fung immer beffer einrichteten, fich immer mehr und mehr mit Privilegien gegen die Appellationen an die Behmgerichte vermahrten, und alle Theils nahme an benfelben, und alle Berfuche, Bemanben vor die heimlichen Gerichte zu bringen, an Leib und Leben ftraften. Ben folden Gitten, als im \$ 6 2

e) l. c. p. 750. 753. p) p. 736. 751.

pierzehnten, und funfzehnten Jahrhundert herrscheten, musten nothwendig solche heimliche Gerichte, als die Westphälischen Behmgerichte waren, bald nicht ein Gegenmittel, sondern eine neue Quelle eben der Unordnungen und Unglücksfälle werden, die man dadurch zu heben, oder zu vermindern gesucht hatte.

Benn die Richter des Mittelalters auch bef: fere Sitten gehabt batten, und die Berichte weniger mit einander ftreitend, weniger ohnmachtig, ober millführlich gemesen maren, als fie maren; so batte bennoch das Berbrechen oft unbestraft bleiben, und Die Unichuld gefrankt, ober unterdruckt werden muffen, weil man die einzigen rechten Mittel, die Bahrheit von Factis, und die Gerechtigfeit von Forderungen und Rlagen ju erforfchen, nicht angu: wenden verftand, und hingegen folche gerichtliche Beweise und Gegenbeweise verlangte, ober geftat tete, ben welchen bas Recht febr oft in Unrecht, und Unrecht in Recht verfehrt werben mufte. Schon Die altesten Teutschen Befegbucher, und besonders Die Capitularien Carls des Groffen und Lude wigs des grommen bestimmten vortrefflich, wie Die Beugen und Beugniffe beschaffen fenn muften, beren die Richter fich allein bedienen follten, um Recht ober Unrecht zu entbeden. Die Grafen und űbri:

ben

übrigen Richter, fagten die Franklichen Capitula: rien, follen Diemanden auf einen bloffen Berbacht gefangen nehmen, oder ftrafen q), fondern fie follen Dielmehr alles, mas verborgen ift, Gott und feinem Berichte anheimstellen. Beder betrunkene, noch ebrlofe, oder anruchtige Perfonen durfen als Beu: aen zugelaffen werben. Much follen bie Beugen zuerft einzeln verbort, bann, wenn es nothig ift, mit einander verglichen, und nicht blog von einer, fondern von beiden Seiten jugelaffen werden. -Bey Briefen, oder ichriftlichen Urfunden folle forg: faltig darauf gesehen werden, ob in ihnen etwas ausgefragt, ober ausgeschnitten, ober ausgestrichen, ober fonft ein Zeichen von Untergeschobenheit, ober Berfalfdung vorhanden fen.

Alle Diefe trefflichen Regeln bes gefunden Menfcenverftandes murden burch andere Befege uber Reugen, über Gide, und Gottedurtheile unnug ge: macht. Die Beugniffe ber glaubmurdigften Perfonen waren fur fich fast nur alsbann gultig, wenn Mugenzeugen Schuldige auf frifcher That ergriffen batten r). In allen übrigen gallen ichatte man 5 6 3

a) Die Stellen fteben ben Lehmann B. II. Cap. 27. S. 110. und in Corp. Jur. Germ. edit. Georg. 1138. 1151. 1191.

r) Schwabenspieg. C. 22. f. 4. Die Franken haben bas Recht, und schlaben fie einen ju todt, fie mers

ben Berth von Beugniffen nicht nach ber Fabigfeit, und Redlichkeit von Beugen, fondern nach ihrer Rabl, ober bochftens nach ihrem Stande. Ber benfelbigen Rlagen, ober Sachen muften Landleute mehr Zeugen bepbringen, ale Burger, oder Frene, und diefe mehr, als Gble s). Huch mit ber Bidtigfeit ber Sachen flieg bie Bahl von Beugen, ober Mitschworenden, Die man verlangte; und folder Beugen , oder Mitichworenden forderten die Befebe bald fechs, bald 12, bald 24, bald 72, bis ju 300 t). Man mag bas Anfeben bes Gibes fo geringe , und Deineidigkeit fo herrschend annehmen, als man will; fo murbe es boch immer unbegreiflich fenn, wie beide ftreitende Partenen eine fo groffe Menge von Beugen, oder Mitfchworen ben hatten aufbringen tonnen, als bie Befege vor: fchrieben, wenn man nicht wufte, daß die eblen Beschlechter fo mohl, als bie Bemeinen mit ein: ander verbrudert, oder in fo genannte Rlufte ver-

bun:

ben bann an ber That begriffen, bas man Ir Epb nemen muß, ob fie schwebren wollen, bas fie um schuldig seven. Und werben fie an ber That begriffen, so soll man Ires Epbes nicht nemen: so richt man über fie recht, als über ander Leut. Man sehe auch Datt do paco publ. p. 732. 735.

s) Lex Rip. 151. 153. Ed. Georg, u. Scheidt in ber Mantist docum, p. 290.

t) Lex Rip. 151. 153. Lex alemann. p. 206. Lex Bavar p. 314. Sachfenspieges p. 229. Hume Hist. of Engl. I. p. 293.

bunden waren, beren erfte Pflicht barin beftand, bag alle Mitglieder von folden Rluften fich gegen: feitig in ihren Rothen aushelfen, und fur einanber ichmoren muften u). Alle diefe Beugen und Begenzeugen muften ichmbren, und wenn fie gefcworen batten, mit einander tampfen. Bon mels der Seite die meiften fielen, Die behielt Unrecht, und der Gid felbst alfo murbe gewöhnlich nicht fo wohl als ein gerichtlicher Beweis, ober als eine Erbobung der Glaubwurdigkeit von Beugniffen, fon: bern ale ein Sottesurtheil gebraucht, vermoge bef fen die Unichuld von Versonen, und die Berech: tigfeit von Gachen bald durch einen von der Gotts beit verliehenen Gieg, und die Schuld des Dein: eibes bald burch die gottliche Strafe ber Diebers lage bewiesen werden wurde. Die Gewohnheit beis de Partenen ichmoren ju laffen, und Ditichmoren-De, oder Eidshelfer vor Bericht ju bringen, dauer: te felbst in Frankreich und Teutschland bis in das fechszehnte Jahrhundert fort v).

Alle Gottesurtheile, deren man fich als der bewährtesten gerichtlichen Beweife bediente, maren Sha ausser

u) Boltens Dithmarfifche Beschichte IV. 84. 85.

v) Oeuvres de Brantome I. 307. Grupens Abh. über bie Orbalien ber Teutsch Bolfer in feinen Oblorvationibus aus ben Tentschen und Nomischen Reche ten und Alterthumern p. 66.

auffer ber Probe bes Creuges und bes Zwenkampfs por ber Art, daß, wenn man feine Betrugerepen brauchte, es blog auf den Bufall ankam, ob ber Unichuldige fren gesprochen, und ber Schuldige ent: bedt murbe, oder daß auch der Unfchuldige fast unfehlbar fur ichuldig erkannt merben mufte. Det erfte diefer beiden Galle fand ben den Bottesproben des Loofes, des Sarges w), des Brodes x), bes Abendmahls y), und befonders ben der Probe des falten Baffers Statt, Diefes Gottesurtheil mar in verschiedenen Jahrhunderten mit fich felbst ftreis tend; benn in alteren Zeiten bielt man biejenigen fur unschuldig, die oben schwammen, und in fpa: teren Beiten folche, welche niederfanten z). In beiden Fallen konnten Schuldige burch die ihnen eigenthumliche Beschaffenheit des Corpers, welche fie oben fcmimmen, oder finten machte, gerettet, und Unschuldige verurtheilt werden. Eben fo un: gerecht, oder partenisch muste der Bufall oft ben ber Probe des Sarges fepu, wo man einen Er: schlagenen auf einen Garg legte, und bann alle verbachtige Perfonen bingutreten, und den Betod:

teten

w) Grupen I. c. St. Foix Mem. fur Paris I. 319.

x) Grupen p. 62.

y) ib, et Lamb. Schaff. 249, 250.

z) Grupen l. c. p. 60.

teten beruhren ließ. Wenn mahrend Diefer Beruh: rungen in dem Todten irgend etwas ungewöhnlis ches bemerkt murde, befonders menn er zu bluten anfing; fo bielt man benjenigen, ben beffen Berub: rung diefes geschehen mar, fur den Thater. ber Probe des Brodes, und des heiligen Abenda mahle schworen biejenigen, welche bas eine, ober. das andere nahmen, daß fie daran erftiden, ober in furger Zeit fterben wollten, wenn fie nicht un-Schuldig maren. Es konnte freylich manchmal Bir: fung des Bewußtfenns der Schuld, fehr oft aber auch bloger Bufall fenn, daß denjenigen, welche Diefe Proben gemacht hatten, balb nachher ein Unglud begegnete, und daß fie daburch Unklager ih= rer eigenen Schuld murden. Bor der Probe des heiligen Abendmahls scheinen fich diejenigen, welde nicht gang reinen, und jugleich nicht gang ver-Barteten Bergens maren, mehr als vor allen ubris gen gefürchtet ju haben. Dach ber Ausfohnung Des Raifers Seinrich IV. mit dem Pabft Silde: brand führte biefer feinen ehemaligen gecronten Widersacher in die Rirche, und rief ihn, fo wie das übrige Bolf, nach der Deffe vor ben groffen; Altar bin, wo er den Raifer auf folgende Art anredete: bu, und beine Unbanger haben mich oft beschulbigt, daß ich burch Simonie die pabstliche But. D h 5

Burbe erlangt, und bag ich auch nachher folche Berbrechen begangen batte, bie mich nach den Befeben der Rirche aller geiftlichen Memter und Ber richtungen unwurdig machten. Ungeachtet ich biefe Bormurfe durch die Beugniffe aller berer, Die mich von meiner erften Rindheit an gefannt, und bie mich jum erften Bifchofe ermablt baben, binlang lich widerlegen konnte; so will ich dennoch, damit es nicht scheine, als wenn ich mich mehr auf menfchliche, als gottliche Bulfe verlaffe, beute bas beilge Abendmahl nehmen, damit Gott ber Berr, wenn ich unfculbig bin, meine Unfculb bemabre, und wenn ich es nicht bin, mich burch einen ptoblichen Tob ftrafen moge. Machbem ber Pabft biefes gefagt, und die foredlichften Bermunfcungen gegen fich felbft, im Fall er fculdig mare, ausgesprochen batte; fo nahm er einen Theil ber Softie, und bot den Reft Beinrich dem vierten mit bem Buniche an: bag er eben das thun mo ge, was ber Pabft gethan babe, wenn er fich von allen ben Berbrechen fren miffe, welche bie Teut fchen Kurften und Bolfer gegen ihn vorgebracht batten. Der Raifer murde durch biefe Bumuthung im bochften Grade betroffen. Er ratbichlagte in's Gebeim mit feinen Begleitern, nnd erflarte end: lich dem Pabft, daß er feine Rechtfertigung auf eine eine allgemeine Reicheversammlung verschieben molle, wo alle Feinde des Kaisers gegenwärtig maren, und wo er sich zu jedem Beweise von Unschuld, den man von ihm verlangen konnte, willig finden laffen wurde a).

Wenigstens fo allgemein, als bie jest genann= ten Gottesurtheile, mar die Probe bes fiedenden, oder wallenden Reffels, welche man ben Reffelfang nannte, und die Feuerprobe. Ben ber erftern mufte man den entblogten Arm in einen Reffel voll fiedenden Baffers, oder Dehle fteden, und bey der andern entweder ein glubendes Eifen bis auf eine gewiffe Beite tragen, ober mit nadten Fuffen uber glubende Roblen hingeben b). Wenn man bie Proben gemacht hatte, fo murbe bie Sand, oder der Arm, oder die Fuffe forgfaltig eingewie delt, und verfiegelt, und bann nach einigen Tagen untersucht. Beigte fich gar feine Gpur von Berlegung; fo erfolgte Lossprechung: im entgegenge= festen Fall aber Berutheilung. Ben diefen Proben, befonders der Feuerprobe fonnte den Unschuldigften gang allein eine ungewöhnlich harte und bide Saut, oder bie Parteplichkeit ber Richter, oder ber Ben brauch von gewiffen jest nicht mehr bekannten Mitteln retten, wodurch man die Band, oder bie Buffe

a) Lamb, Schaffn. l, c.

Fusse gegen die Verlegung von glubenden Eisen, oder Rohlen verwahrte. Ben keiner von diesen Voraussegungen konnen die Proben des Feuers, und des siedenden Ressels als nur einigermaassen sichere Beweise von Schuld oder Unschuld angese hen werden.

Alle bisher angeführte Gottesproben wurden urfprunglich nur mehrlofen, oder nicht zu den Baf: fen gebohrnen Perfonen, Beiftlichen, Beibern, und Rniechten auferlegt. Eben badurch wurden diese Gottesproben in der Folge auf eine gewiffe Art ichimpflich, und felbst Beiber, Rnechte, und Beiftliche mahlten lieber Die Gottesproben bes Zwenfampfs, oder des Creuges, ben welcher leg: tern Rlager und Beflagte, ober beren Stellvertreter die Arme ausstreckten, und diejenigen unter: lagen, die ihre Arme zuerft finten lieffen c). Bey diesen Gottesurtheilen bing gwar Recht und Unrecht nicht fo fehr vom Bufall ab, als ben ben übrigen; dagegen hatte es der ftarfere, oder geabtere Schuldige in seiner Bewalt, seinem unschul-Digen Biderfacher nicht nur fein Recht, fondern mit dem Recht auch Leben und Ehre ju entreiffen.

Faft

c) St. Foix I. 216. Schmidts Gesch. der Ceutschen. II. 173. IV. 387. Basnage fur les duels p. 92. 93. Meine Gesch. der gerichtl. Zwepfampfe im 4 Bb. des hift. Mag. 28. u. f. S.

ĺė

Kast alle aufgeklärte Beherrscher der Teutschen Na: tionen, die fich in den Romifchen Provingen niederlieffen, befonders der oftgothifche Ronig Theo= derich der Groffe, und die Longobardischen Ro: nige Rothar, und Luitprand lernten es balb von ben Romifchen Belehrten, welche fie an ihren Sofen hatten, daß der Zwenkampf und andere Bottesurtheile febr unfichere Mittel fenen, Babrheit zu erforschen, und Recht und Unrecht ju unterscheiden d). Gie untersagten baber ben Zwepkampf entweder gang, ober wenn fie biefes megen der unüberwindlichen Bergenshartigfeit ihrer Unterthanen nicht konnten, fo fchrankten fie meniaftens ben Bebrauch und die nachtheiligen Rolaen Diefes Gottesurtheils, fo viel als moglich ein. Die Teutschen Raiser hingen dem Zwenkampf als einem untruglichen Gottesurtheile bis in die Mitte bes ambiften Jahrhunderts an. 3m brevgebnten Jahrhundert veranlaßte das verbreitete Studium des Romifchen Rechts eine fast allgemeine Aufhebung ober Einschrankung bes Bebrauchs des Zwens fampfe fo mobi, ale der übrigen Gottesurthei=

d) Mascow's Geich. II. B. G. toi. und Sift. Mag. IV. B. 66. u. f. G. Sier finden fich einige Unrichs tigkeiten, die durch die Nachrichten im I. B. bes neuen hift. Mag. 312. u. f. G. verbeffert werben muffen.

le e). Diefe Befege kamen entweber nie, obet blieben wenigstens nicht lange in Uebung. fampfe und bie meiften übrigen Gottesurtheile Dauerten, wiewohl unmerflich abnehmend, in allen Europaischen gandern bis gegen bas Ende bes funfgebnten, oder ben Unfang des fechszehnten Sabr bunderte fort f), weil felbst die Pabste fie billig ten, und die geiftlichen Berichte fie ju brauchen fortfuhren. Da Die Gottesurtheile, wie fast alle übrige groffe Migbrauche des Mittelalters erst gegen bas Ende des funfgebnten, oder im Unfange bes fechszehnten Jahrhunderts verschwanden; fo fann man ficher behaupten, daß nicht die Ginfub: rung des Romischen Rechts, welches viel fruber gelehrt und angenommen murde, fondern allein die wachsende allgemeine Aufklarung die mahre Urfache det

e) Man sehe Friederichs II. Constit. Sicul. L. II.T. 31. 32. Heinrich III. in England hob bald nachber alle Gottekutheile auf. Hume II. 512. In den Stadten schränkeman den Gebrauch des Zweikampse und der übrigen Gottesproben wenigstens so weit ein, daß man Niemanden wider seinen Willen das zu zwingen konnte. Spittlers Gesch. des Kurstensthums Calenderg I. S. 45. Roberts. Hist. of Charles V. I. 304. In Frankreich schräften Ludewig der Jüngere im zwölften, und Ohilipp der Schöne im 14. Jahrhundert den Gebrauch der Auserkange ein. St. Foit II, 161. Colombiere Thosare d'honneur II. 26. 27.

<sup>1)</sup> histor. Magaz. IV. 70. u. f. S. Lehmann S. 331. Schmidts Gesch. VII. S. 232.

der wirklichen Abschaffung der Gottesurtheile ges worden sey. Die Gottesproben hörten auf, als man allgemein einzusehen anfing, daß die Gottheit nicht einem Jeden, der sie ohne Noth frage, durch Wunder antworten-könne, und als man fähig wurde, die Wahrheit durch eine sorgfältige Prüfung von Zeugen und Urkunden, und durch die Auffuchung anderer Wahrscheinlichkeitsgrunde herauszubringen.

Die Tortne wurde im Mittelalter nicht iblog als ein gewaltsames Mittel betrachet, bas Beftåndnif der Bahrheit von verdachtigen, ober fculdigen Personen ju erzwingen, sondern man bielt fie auch fur ein Gottesurtheil, indem man fich einbildete, bag Gott den Unschuldigen frarten, und nur den Berbrecher burch die Unertraglichfeit ber Schmerzen jum Befenntniß der Schuld treiben Dach ben altesten Gefegen ber frepen Teut: fchen Bolfer, fo wie ber fregen Briechen und Ro. mer fand die Folter nur gegen Fremblinge, gegen Rnechte, oder gefangene Feinde, nicht aber gegen frepe und eble Manner ftatt, vielleicht bie Falle ausgenommen, wo jemand fich des Groften aller Berbrechen, ber Landesverratheren, ober einer Ber: fcmbrung gegen bie Frenheit bes Bolls im boch: ften Grade verbachtig gemacht hatte. Bald aber

nach ben Auswanderungen unferer Borfabren aus bem fregen Baterlande, und nach ihrer Befannt Schaft mit ben Romifchen Gefegen, und ber Ro mifchen Berichtsverfaffung brauchten nicht bloß eie genmachtige Despoten die Cortur gegen Frepe und Eble g), fondern die Tentichen Bolfer felbft nah: men den Gebrauch ber Tortur gegen frepe und edt Personen in ihre Befete, und in ihren peinlichen Wenn Jemand, heißt es in ben Proces auf. Befigothifchen Befegen h), eine edelgeborne Perfon, ober einen Mann, welcher eine Stelle an dem toniglichen Sofe befleibet, entweder wegen einer Berichmorung gegen ben Ronig, ober wegen Landesverratheren, oder wegen eines Mordes und Chebruchs antlagt, und biefe Befchulbigung mit brey Beugen beweifen fann; fo foll der Beflagte, melder bas ihm vorgeworfene Berbrechen laugnet, Der Folter aber mit der Bedingung, unterworfen werben, bag, wenn er auf der Marterbant auf feiner Unfchuld beharrt, der falfche Anflager ibm fogleich als fein Rnecht übergeben werbe. gere aber freye Perfonen i) follen ben Unflagen bes

g) Ich bobe in bem letten Abschnitt viele Bepfpiele aus bem Gregor von Lours angeführt.

h) Lib. VI. T. I. §. 2. p. 1017. 1018. Edit. Georg.

i) Inferiores vero, humilioresque, ingenuae tamen personae etc.

bes Diebstable, ober Tobtschlage, ober anderer Berbrechen auch nach ben Beugniffen von brev Derfonen nicht eher gefoltert werben, als wenn bie Schuld die man ihnen vorwirft, fo groß ift, bag fie in den Gefegen wenigstens auf funfbundert Schillinge geschaft wird. Bon ben Beiten ber Carolinger an bis in das brengehnte Jahrhundert fceint bie Folter meniger, als in den vorbergebens ben und nachfolgenden Beiten gebraucht worden gu fenn, weil man ein unbegrangtes Butrauen gu ben . übrigen Gottesurtheilen hatte, und geringete Der: fonen die Feuer : oder Bafferprobe, Bornehmere hingegen die Probe des Zwentampfs machen lief. Als aber das Studium des Romischen Rechts die übrigen Gottesurtheile allmablig wieder aufzubes ben, ober einzuschranten anfing, und die immer gunehmende Auftelarung fie endlich gang abichaffte; fo nahm man wieder jur Folter feine Buflucht, weil man boch noch nicht gebildet genug mar, durch Die einzig richtigen Beweismittel die Bahrheit an den Tag ju bringen. In dem Bebrauch der Foltet achtete man gar nicht auf ben Stand, und Die Burben von Personen. Man folterte bie Tempelberren, und Danner von bohem Abel eben fo foredlich, als Juden, ober Bagabonden k).

Ohne

k) Die Bepfpiele fommen im letten Abfchnitt vor.

Done die Quaglen der Folter murbe fich der Glaube an die erdichteten Berbrechen, um welcher Billen man die Juden und Ausfagigen verfolgte, an Bauberen und Regeren nicht fo lange erhalten baben, als er fich erhielt. Dan marterte bie Be: flagten fo lange, bis fie alles geftanden, mas man wollte, daß fie gesteben follten; und es balf ben Ungludlichen nichts, bag fie nachher wider mas fie ausgefagt hatten, weil fie alebann von neuem fo lange gemartert wurden, bis fie entweder mabrend der Folter farben, ober ju ihrer erften Ausfage jurudtehrten und aus Rurcht por neuen Quaalen darauf bebarrten I). Der Difbrauch ber Folter dauere viel langer, als ber Bebrauch ber übrigen Botteburtheile fort; benn er hielt unter ben meiften Europaischen Bolfern bis in den Anfang unfere Beitalters an. 3m Rinigreiche Arragon bob man die Folter ichon im 3. 1335. auf m): welches Befeg aber nicht besteben fonnte, weil es viel beffer mar, als bie Beiten, in welchen es gegeben wurde. Unter ben grofferen 2381:

<sup>1)</sup> Man febe vorl. Königshofens Chronit 293, 1623. u. f. S. Midhlens Gesch. der Wiffensch, in der Mark. Brand. II. 516. u. f. S. Geschichte der Juden in der Mark Brand, 51. 71. u. f. S.

m) Roberts. Hift, of Charles V. I, 419.

Wölkern war das Englische das erste, welches die Torstur 1628. auf ewige Zeiten abschafften). In unsferm Jahrhundert war keine aufgeklarte Nation, unter welcher man die Folter auf eine so leichtsinnige Art gebraucht, und durch die Folter so unsgeheure Ungerechtigkeiten veranlanst hatte, als unter der Französischen. Ein noch unauslöschlicher Schandsted aber für die ehemalige Gerichtsverfassung und Gerichtshöfe in Frankreich ist dieser, daß man nicht bloß die Tortur, welche das Bekenntnis von Berbrechen erzwingen soll, gemisbraucht, sondern daß man die unvernünftige und teufelische question extraordinaire eben so lange bepbehalten hat.

Wenn man im Mittelalter auch im Stande gewesen ware, Schuld und Unschuld besser zu une terscheiden, und zu offenbaren, als man wirklich konnte; so wurde man dennoch entweder die Berzbrecher nicht haben bezähmen, oder sich vor den grösten Verlegungen der Menschlichkeit haben bezwahren konnen, weil man den Werth und Unzwerth von Handlungen eben so wenig, als den Werth von Beweisen, oder Kennzeichen zu prüssen wuste, und entweder zu gelinde, oder zu hart strafte.

Strafen find zu gelinde, wenn fie ber Groffe

m) Hame VIII. 555.

bes begangenen Frevels nicht angemeffen find, und von dem Frevel, den fie juradhalten follen, nicht machtig genug abichreden, fondern vielmeht bagu ermuntern. Diefen Bormurf fann'man ben Bebrgeldern, ober Gelbftrafen ber Bolfer bes Mittelalters machen. Bielleicht waren die Belb: ftrafen, womit die Bermanischen Nationen ale Berbrechen und Bergehungen, (Landesverratheren, Anfang von ichimpflicher Flucht, unnaturliche Gun: ben, und balb nachher Berfcmbrungen wider ben Ronig ausgenommen,) belegten, in dem Buftande bon Armuth und Unschuld, worin fie vor ibren auswättigen Eroberungen lebten, Die weifesten, mels che jemable erfunden worden. Die fand man Die Strafgefete vermandter Bolfer auf eine fo bemunbernsmurbige Art mit einander übereinstimment, als es bie alteften Strafgefege ber Bermanifchen Mationen maren; und aus biefer Sarmonie tann man ficher ichlieffen, bag fie der urfprunglichen Lage unferer Borfahren entsprachen, und bie Abfichten, um welcher willen man fie gegeben batte, Befonders hatten die Behrgelber ber alten Teutschen barin einen unterscheibenden Bor jug vor allen übrigen Strafen, daß man die Buffe auf das fallergenaufte der Groffe des Bergebens, und bes langerichteten Ochabens anpaffend machen fonnte.

Alle Teutsche Bolfer ftraften Mort, ober Todtichlag, ben man verheimlicht, ober nach geschehenen Ausschnungen begangen batte, bober, als ein einfaches Sofmicidium; und ben Morb fowohl, als den Todtschlag hober oder niedriger nach der Berfchiedenheit bes Standes, oder Bes fchlechts ber getodteten Perfon. Der Tobtichlag eines Grafen wurde hober gebuft, als der eines Bemeinen, ober Ebeln, ber von Beiftlichen bober, als ber von Layen, ber von Beibern bober, als der von Mannern, der von fruchtbaren Beibern bober, als der von folden, die nicht mehr gebah. ren fonnten, der von Eblen bober, als von Freyen, von Fregen bober, ale von Unterthanen, von fregen Romern bober, als von Rnechten. Mile Teutsche Wolfer straften schimpffliche Dighand: lungen, und felbft grobe Befchimpfungen in Bor: ten bober, als fcmerzhafte Bermundungen, und Bermundungen ftraften fie nach dem Berbaltnif, wie baburch die Corper von Rriegern verunftaltet, und ju ben Arbeiten bes Rrieges weniger tuchtig gemacht murben. Beil alle Teutsche Bolfer von benfelbigen Grundfagen ausgingen; fo traffen fie auch in den letten Resultaten, in der Burdigung ober Ochagung von einzelnen Bergehungen, ober Berbrechen faft durchgebends jufammen. Diefe 313

Strafen waren aber nur fur folche Sitten, und eine folche Armuth ober Mittelmaffigfeit bestimmt, als fich unter ben Teutschen Bolfern vor ihren Ausmanderungen fanden; und fie muften nothwendig ungureichend werden, fobalb in ben Sitten ober in bem Bermogeneguftande eine groffe Beranderung Solche Revolutionen in den Sitten fe voraina. mohl, als in den Besigungen von Privatperfonen eraugneten fich unter ben Teutschen Bolfern bal nach ihren Diederlaffungen in den Romifchen Pro: vingen. Dit der fleigenden Gittenverderbnif ver mehrten fich bie Reize ju Gewaltthatigfeiten und Berbrechen, und mit den wachsenden Reichthumern Die Mittel, Die von ben alteften Gefegen vorge: Man foriebenen Strafen entrichten ju tonnen. muß fich nothwendig darüber mundern, bag meder die Franken, noch andere Teutsche Bblfer, etwa bie Beftgothen ausgenommen, auf ben Gedanten tamen, die ehemaligen Behrgelber in bem Ber baltniffe ju erhoben, wie ber Bermogenszustand ber Ration jugenommen hatte, und in's Runftige Die Behrgelber der fpater, gunehmen murde. ober langer ausgewanderten Teutschen Bolfer blie: ben fast dieselbigen, welche die Salifchen und Ri: puarifchen Franken feftgefest hatten, und Carl der Groffe und Ludewig der Fromme fchrie

ben

ben noch eben die Strafen und Bussen vor, welsche die altesten Borfahren angenommen hatten. Nichtsdestoweniger fühlte man bald die Unzulängzlichkeit der bisherigen Strafgesese, und eben destwegen sing man auch bald an, nach Art der Rommer an Leib und Leben, oder durch Berweisung, und den Berlust aller Guter zu strafen o). Im eigentlichen Teutschland strafte man zuerst Berzschwörung, oder Empörung gegen den König, und dann Strassenzuh, und Diebstahl mit dem Tode p). Ueberhaupt aber schaffte man in Teutschland, wie

Ji4 in

o) Diebe wurden ichon ju ben Beiten Gregers von Lours gebentt. VI. 8. Childebert befahl im 3. 545. bağ man vorfegliche Morber und Cobtichlager . ohne Gnade am Leben ftrafen folle. Bouquet I. 441. Bie baufig Lobesftrafen unter ben Merovingifchen Ronigen gewesen feven, bar ber vorbergebende Abs fchnitt gelehrt. Aehnliche Strafen murben auch uns ter ben Longobarben, ben Oftgothen und Beftgos then vollzogen. Corp. jur. Germ. p. 947. 2029. 2041-2045. Bor ber Rormannifden Eroberung fonnte man in England felbft ben Codtichlag bes Ronigs abfaufen. Zeinrich I. u. Beinrich II. hins gegen ftraften Diebe, Morber, Rauber, und fals iche Runger am Leben. Hume II. p. 50. et 184. Carls des Groffen barte Befete jur Ausrottung ber Abgotteren unter ben Gachien Corp. Jur. Germ. p. 580. wurden mahricheinlich nie vollzogen. fcheint aber faft, als wenn bie Sachien gewiffe Arten bes Diebftals, und befonders Pferdediebftal von ben alteften Beiten ber mit bem Sobe bestraft baben.

p) Die Benfpiele kommen gegen bas Enbe bes letten Abschnitts por.

in andern Europaischen Reichen Belbftrafen für alle offentliche Berbrechen eber in ben Stabten, als auf dem gande ab, weil fie in den reichen und verborbenen Stadten noch viel weniger anwendbar, als auf dem gande maren. Die alten Teutschen Strafgefege erhielten fich vielleicht nirgends fo lange, als unter ben Bewohnern von Altfachfen, ben Solfteinern und Ditmarfen. Gegen bas Enbe bes vierzehnten, und im funfzehnten Jahrhundert er bobten die Beberricher biefer ganber, oder die Land leute felbst zu verschiedenen Zeiten die alten Belb: ftrafen, ober fuhrten auch Lebensstrafen, ober die Beraubungen der burgerlichen Ehre und bes Ber: Michtsbestoweniger blieb es bas mogens ein q). gange funfgebnte Jahrhundert, und bennabe die erfte Balfte bes fechszehnten Jahrhumberts burch ben ber alten Regel; de Sufte beft, mag folaen, de Geld beft, mag betaelen.

Als die Bolfer bes Mittelalters im drepzehnten und vierzehnten Jahrhundert anfingen, die bisher rigen Behrgelber mit Leib : und Lebensstrafen zu vertauschen; so gingen sie in der Sarte der Strafen um eben so vieles zu weit, als sie bis dabin durch unzwedmassige Gelindigkeit gefehlt hatten.

Es

q) Boltens Geich. non Dithmarfen. IV. 108. 109. Dreyers vermischte Schriften. II. S. 1012- 1014. 1039.

Es ware ungerecht, wenn man die Benspiele von grausamer Rache, welche geistliche und weltliche herren, oder deren Stellvertreter unter allen Eustopäischen Nationen und in allen Jahrhunderten des Mittelalters übten, als Benspiele von gewöhnslichen Strafen anführen wollte r). Unwiderssprechlich aber erhellt die Grausamkeit des peinlichen Rechts der letten Jahrhunderte des Mittelalters aus den Strafen, die in allen Land = und Stadtzrechten angenommen wurden. Man wählte uns menschliche Strafen: langsames Rädern und Bersbrennen, lebendig begraben, in Dehl kochen, und

Ji5 schin=

x) Solche Bepfpiele von graufamer Rache waren im 13. Jahrhundert die Strafe bes Grafen von Lous loufe Mezoray III. p. 195: im viergebnten die Dine richtungeniber Tempelherren, ber Morber bes Sonigs Albrecht von Defterreich, Chron. Argent, p. 114. und ber Spenfer in England Froiffart I. c, 14 p, 11: im funfzehnten bie im letten Abiconitt ermabuten Binrichtungen unter Ludewig XI. : im fechstebnten bie, welche Bergog Ulrich von Wirtemberg an einem feiner Rathe, Spittlers Befdichte G. Ita. ein Graf von Solftein an bem fo genannten Bifchofe Pellen, Boltens Beich. von Dithmarfen II. S. 363. Bergog August an Grumbach, und ein Graf Truchfes an einem Aufruhrer im Bauernfriege vollziehen lieffen : Bodin, do rop. V. p. 787. Omitto . . . Othonis Trucsessi legati Caesaris publicam vindictam de sicario, qui praesectum urbis cujusdam bello rustico occiderat. Hunc enim lentis ignibus torreri jusht, tam crudeli spectaculo, ut omnem humanitatem penitus exuisse videretur. Nec ita pridem Grumbacho, quem Augustus Saxoniae dux Gothanorum arce expugnata, cum Johanne Friderico ceperat, viscera viventi detracta sunt, deinde ora corde palpitanti diverberata ac fanguine foedata.

foinden; nicht bloß fur todeswurdige Berbrechen; fondern man feste die unmenschlichften Strafen auch auf Berbrechen, die bes Todes nicht werth maren. Ber, bieß es im Speierischen Stadtrecht, und im Frankischen Landrecht, den Pflug beraubt, ber des Morgens auf den Uder fahrt, ober bes Abende wieder beimfahrt; oder dem Bauern und beffen Befinde etwas ju Leide thut, ober dreper Pfenninge werth nimmt, ben foll man radebrechen. Ber in den Dublen fliehlt, was funf Pfenninge werth ift, ben foll man radebrechen. Wer von Jemanden fagt, er fen ein Godomit, oder habe bas Bieh verunreinigt, ober er fen ein Reger, und Diefes nicht beweisen fann, ben foll man rabebreden. Ber Jemanden in falfden ober nahmenlofen Briefen Dinge vorwirft, die an Leib und Ehre geben s), ben foll man rabebrechen, und bem follte man einen noch hartern Sod anthun, wenn man einen folden erbenten tonnte. Ber einem anbern unter bem Schein von Freundschaft Dinge ablodt, Die an Leib, ober But, ober Ehre geben, ben foll man rabebrechen t). Salfche Munger wurden noch im funfzehnten Jahrhundert in Lubed u), in Stras.

s) In Frankfurt ftach man Berlaumbern noch im Anf. bes 16. Jahrh. die Augen aus. Lersner I. 493.

t) Lehmanns Speierische Chronik IV. E. 17. S. 331.

u) Beders Beid. I. S. 398.

Strasburg v), und wahrscheinlich in allen Teuteschen Reichsftabten auf öffentlichem Markt in Dehl
gekocht. Die Personen, welche die Todesurtheile
wollzogen, verrathen die Robbeit der Zeiten eben so
fehr, als die Grausamkeit der Strafen. Die ges
wöhnlichen Henker oder Nachrichter waren in den
Clostern die jungsten Layenbruder, in den Stadten
die jungsten Rathsherren, auf dem Lande die jungs
sten Schöpfen, oder auch die ganze umstehende
Gemeine, und nicht selten fanden selbst Kursten
ein Bergnügen darin, an Dieben und Naubern
mit eigener hohen Hand die Gerechtigkeit zu vollziehen w). In Frankreich war Carl VI. der erste,
der im J. 1396. einem zum Code Bevurtheilten
einen Beichtvater zugestand x).

Die peinlichen Gefete gegen wirkliche Berbrechen waren nicht die einzigen harten, oder unvernunftigen Gefete des Mittelalters. Eben fo hart, oder unvernunftig waren manche Gefete über Schuldsachen, die Shegesete, die Gesete gegen Krem-

v) Bonigshofens Chronif S. 276.

w) Keisleri Antiquit, Soptentr, p. 167. Barthol, p. 55. Preyers Miscellaneen S. 80. Ronigshofen I. a. Boltens Gesch. von Dithmarsen IV. 126.

x) IV. 294. Um biefelbige Beit murbe bas henfen für eine fo ichimpfliche Dobeeftrafe gehalten, baß man es in ben Stabten nicht erlaubte. ib.

Fremblinge und Schiffbruchige, am allermeiften bie über Regeren und Zauberen y).

Schon im Borbergebenden bemertte ich, bag Die geiftlichen Berten und geiftlichen Berichte es fich bis jum allgemeinen Mergernif erlaubten, gange Derter und Diffricte in den Bann ju thun, wenn fie von einzelnen Einwohnern berfelben Schulde forderungen eintreiben wollten. Ein abnliches Unrecht ubten eine Beitlang die Stadte und welt: lichen Furften gegen die Unterthanen von andern aus. 3m 3. 1308. machten die Stabte Speier, Borms, und Maing die Berabredung, daß fie ins Runftige nicht mehr, wie bisher, Unfculdige für Schuldige haften laffen, und fich nicht mehr ber Guter bes erften bes beften Burgers aus einer Stadt bemachtigen wollten, wenn Giner ihrer; Ein: mohner an einen andern Burger einer verbundeten Stadt etwas ju forbern habe z). Dbngefabr um Dieselbige Beit ertheilte gwar Ebuard I. von England ben auswärtigen Raufleuten allerley Borrechte. Bugleich aber verlangte er, daß Alle fur Ei-

nen,

y) Man fann binguseten die Jagbaesete. Selbst Zeinrich IV. seste noch Sobesstrafe auf wieders bolten Wilbiebstahl in den königlichen Walbern. Ludewig XIV. hob diese Strake ganglich auf. Grand d'Austy Hist. do la vio privée des François Prem. Part. T. I. p. 326.

<sup>2)</sup> Lehmanns Speierische Chronif VII. E. 8. S. 729.

nen, und Einer für Alle stehen und huffen follten a). Dichts war auch in den folgenden Jahrhunderten gewöhnlicher, als daß man ben dem Anfange von Rriegen die Guter aller Rausleute des Bolks an sich welchem man den Krieg angekundigt hatte.

Nach dem geistlichen Recht war es allen Chrissten untersagt, von ausgeliehenen Geldern Zinsen zu nehmen. Das, was den Christen verboten war, wurde den Juden erlaubt, und diese hatten daher lange Zeit gleichsam das Monopol des Wuchers, welches sie zum Berderben aller Europäischen Wölzter nußten. Vom zwölften Jahrhundert an wurzden die Lombarden b) in allen Reichen unsers Erdtheils die Nebenbuhler c) der Juden; und diese Lombarden, die man in England Caursinos nannte, waren um desto gefährlicher, da sie vom pähstlichen Pose als Werkzeuge seiner Erpressungen gebraucht, und gegen geistliche und weltliche Strafen geschüßt

murs

a) Hume III. 129.

b) Matth. Parif. ad a. 1197. p. 133. Ifis diebus furrexit in Francia quidam praedicator egregius, per quem Dominus virtutes palam operari dignatus eft, qui ufuram in Francia maxime conatus eft extirpare, quae ufura in Francia ab Italia transiens aimis pullulaverat, et nebile regnum Francorum jam maculaverat etc.

e) ib. p. 286. ad a. 1255. Judaei quoque novum genus ufurae in Christianis comperientes sabbata nostra non immerito deridebant,

wurden d). Dieser von den Pabsten begünstigten Bucherer ungeachtet dauerten die Gesehe gegen das Rehmen von Zinsen dennoch fort, und diese Gesehe wurden also zwar nicht der einzige Grund, aber doch eine Mitursache des schrecklichen Buchers, den sie verhaten sollten. Man erfand mehrere Mittel, den kanonischen Buchergesehen auszuweischen. Entweder kaufte man zum Schein liegende Güter von den Schuldnern, und nahm den Ertrag der Güter als die Zinsen des vorgestreckten Capistals

d) Matth. Par. ad a. 1235. p. 286. Ein Bifchef von London wollte biefe Bucherer in ben Bann thun. Allein sie lachten ihn aus, und lieffen ihn nach Rom eitiren coram judicibus Caursinis samiliaribus, quos elegerant ad voluntatem susm, ut compareret super tali injuria mercatoribus papalibus irrogata responsurus. 1. c. Gerner p. 585, 586. Caurimos, manifestos usurarios - - iste papa (Innocentius IV.) quia antea hac peste Anglia non laborabat, ifte papa fuscitavit, et protegit fuscitatos . . . . nunc domini papa mercatores vel foambiatores obmurmurantibus Judaeis palam Londini foenerantur, viris ecclefiafticie et maxime religiofis diverla machinantur gravamina, cogentes quos gravat egestas mentiri, et signa sua scriptis mendacibus appendere etc. Er bemerft bier, bag fie barter, als bie Guben feven. - Die pabfilichen Brocuratoren batten immer Lombarben jur Seite, die fich erboten, ben Stiftern und Cloftern bie Summen vorzufchieffen, welche bie Procuratoren geforbert batten. ad a. 1255. p. 615. . . . usurarii, quibus concessa potestas ad suae voluntatis arbitrium ecclesiam opprimendi. . . . Sed hoc factum eft, ut cogerentur praelati mutuo accipere ipfam pecuniam a mereatoribus, et corum usuris illico intricati subjecere. Man febe ferner noch p. 629, ot 631.

tals, ober wenigstens auf Abschlag an e); ober man zwang auch bie Schulbner, allen Rechtswohl= thaten ju entfagen, und auf das feierlichfte bobe Binfen neben der Erfegung alles Schadens, ben Die Glaubiger leiden murden, ju versprechen f). Bey einer folden Sandlungsart bes Romischen So:

fes,

e) Dief gefcah nicht blof ober querft in Leutschland. Die Juden lieffen fich icon gu ben Beiten ber Ereugzüge Pfanber unter biefen Bebingungen vers fchreiben. Dan febe ben Ranon bes Conciliums ju Lyon gegen die Juden, ad a. 1245. Matth. Par. p. 455. Mezeray III. 245. unb Bodin, de rep. Lib. VI. c. 2. p. 1043. . . . Ut etiam Itali publicani, qui, quod foenera in Gallia prohiberi vident, versutishme debitores hac fraude circum veniunt: mutuam enim dant pecuniam acceptis praedibus ac praediis, ac uluras interdum centelimas, laepe graviores ftipulantur; nibil tamen foeneris nomine scripto continetur. Stato die fine testibus et apocha soenus accipiunt: quod quidem nisi solutum sit, sortem diffracta suppellectile debitorum fibi reddi per viatorem coguit; aut etiam carceribus debitores in-Qua fraude foeneratores Italos in annacludunt, libus nostris antes quoque usos esse legimus, ao propterea divo Ludovico (a. 1254.) rege primum, deinde Philippo bello Ludovici nepote (s. 1300.) hujus imperii finibus bonis publicatis exactos; debitores foenore liberatos fortis reliquias in fifcum intulisse. Sed non ita coerceri potuit illa foeneratorum pestis, quin Philippo Valesso rege a, 1547. rursus de sis quaereretur; qua quidem quaestione decreta intellectum est quinquagies sestortium, id est 238750 libellarum ab Italis publicanis advectum, paucis annis quinquies millies, id eft, 21875000 libellarum foenoris peperiffe,

Ein bochft mertwurdiges Formular ber Obligationen, wodurch die Caurlini ihre Souldner feffelten, fteht bepm Matthaus von Paris p. 286. ad a. 1235.

fes, und ber Italienischen Bucherer ift es bernabe unglaublich, daß techtmaffige Binfen von dargeliebenen Weldern von ben bachften geiftlichen Befengebern erft im Unfange bes funfgebnten Jahrbunderts gnerkannt mutben. Der Pabft Martin ber funfte mar im I. 1425. der erfte, der fie et: laubte, nachdem er die vornehmften Bebrer bet Rechte und Gottesgelahrtheit auf allen Schulen in Europa vorher über die Befegmaffig. feit der Binfen um Rath gefragt hatte g). in Italien gestifteten Leibhaufer, ober monti di pieta feuerten bem Bucher mehr, als alle Gefegeb) Much biefe Unftalten aber waren lange nicht binreichend, dies fcredliche Uebel mit ber Burgel auszurotten. Go wie die fanonischen Befege uber Bucher und Binfen Denkmabler einer traurigen Unwiffenbeit maren, fo maren die geiftlichen Chegefete eben fo traurige Denfmabler von Aberglauben und Priefterlift. Unter allen Bebrechen ber pabstlichen Chegesete war mohl biefes bas grofte, ober eins ber groften, daß man Chen awifchen Der:

g) Sifcher L. c. und Cravier IV. p. 54. In England wurden noch 1509. unter Zeinrich VII. und 1552. unter Eduard VI. harte Gefete gegen bas Nehmen von Binfen gegeben, und biefe Gefete wurden erft im 12. Jahre ber Regierung ber Elisabeth aufgehoben. Hume IV. 436. VI. 96.

h) Bodin, de rep. VI. c. 2. p. 1049.

Perfonen, die im fiebenten Grade verwandt-mas ren, unterfagte, und jugleich in folden Graden ber Bermandschaft bispenfirte, wo man um ber guten Sitten willen nie batte bispenfiren follen. Alle Jahrbucher der Europaischen Wolfer enthal: ten viele Benfpiele, daß man aus Aberglauben gludliche Chen felbst von fürftlichen und toniglichen Derfonen trennte, weil die Cheleute in entfernten, aber verbotenen Graden verwandt maren i). Roch viel baufiger maren bie Benfpiele, daß bestechliche geiftliche Richter Chen blog unter bem Bormande trennten: bag bie Cheleute mit einander in uner. laubten Braben verwandt feven. Beil Die geifts lichen Befege fo entfernte Brade verboten hatten, und bie geiftlichen Richter gegen gehorige Bezah: lung die Beweife verbotener Grade fo leicht mach: ten; fo wandten fich befonders vornehme Perfo: nen, die ihrer Gatten los fenn wollten, nach Rom,

unb

i) Quid est emim, sast Bobin de rep. VI. 904. quamobrem Romanus pontisex Innocentius Ludovico VII. Francorum regi toto triennio aqua et igni, sacrisque omnibus interdixit? quia scilicet consobrinam procul a sanguinis propinquitate remotam, quamque divinis et humanis legibus ducere sas esset, conjugio sibi sociarat; repudiavit tamen. Cur item Philippum Augustum ejus silium eadem exse, cratione dignum putavit, nisi quod cam ipsamquam pontissicis consensu duxerat, assinem judicaret. Idem tamen cum summa omnium principum indigmatione aepudiare ab ipso pontisse coactus est etc.

und fonnten fast untruglich barauf rechnen, bas ibre Rlagen murden erhort werden. Durch die pabfis lichen Chegefete, und die Beftechlichkeit ber geift: lichen Richter murben baber alle Ehen von vor nehmen und reichen Derfonen unficher, und Chefceidungen auf die gewiffenloseste Art vervielfaltigt. Go bald ber Bunfch nach einer allgemeinen und grundlichen Reformation der Rirche in Saupt und Gliebern allgemein wurde, fo verbreitete fich auch ber richtige Bedante, bag man bie entferntern Gra be der Bermandtichaft entweder nicht verbieten, ober wenn fie wiber bie gottlichen Befege fenen, nicht gegen Beld bavon bispenfiren folle; und bie laute Ruge Diefer bisherigen Difbrauche veranlafte bann endlich die Milberung ber geiftlichen Chege fete, vermoge beren nur Chen gwifden Derfonen, die im vierten Grade verwandt feven, verboten murben.

Es ist bekannt, daß unter keinem andern Bolt Gastfreundschaft auf eine edelmuthigere Art geubt wurde, als unter den alten Teutschen. Ginige Teutsche Bolker machten so gar die Gastfreundschaft zu einer unfreywilligen Pflicht, und straftm denjenigen, welcher einem Reisenden Dach und Fach versagt hatte k). Alle Germanische Natio:

k) Lex Burgund. T. 38. Quicunque hospiti vevienti lectum aut focum negaverit, trium solidorum inlatione mulctetur. Corp. Jur. Germ. p. 564.

nen faben aber nur Reifende, die von ihrem eigen nen, ober von verbundeten Bolfern maren, als Baftfreundes, oder als folche Perfonen an, melden fie die Pflichten der Gastfreundschaft fouldig feren. Fremblinge murden in den altesten Teutschen Be: fegen als Bildfange betrachtet, weil folche Fremd linge im Durchichnitt Rauber, ober gefährliche Landstreicher und entlaufene Rnechte maren. Die Burgundier, welche Gaftfreundschaft gegen Reis fende ben nicht geringer Strafe anbefohlen, verordneten ju gleicher Beit, bag man einen jeben Fremdling, ben man aufgenommen habe, bem Richter bes Orts, ober bes Gaus anzeigen folle, Damit biefer, wenn es nothig fen', felbft burch bie Folter beraus bringen tonne, woher ber Frembling Comme, und welche Absichten er habe 1). Auf Diefe ursprungliche Denkungsart, und auf die Lage ber Teutschen Bolfer in der altern und mittlern Beit grundeten fich die menschenfeindlichen Bewohn= beiten, die mit der Bemuthsart ber Bermanifchen Mationen zu ftreiten fcheinen : daß ein jeder Fremdling, der fich Jahr und Tag 'auf dem Gebiete eines herrn aufbielt, der Oclav dieses herrn wurde:

Rt2 bag

<sup>1)</sup> l. c. T. 59. p. 365. Quicumque hominem extraneum cujuslibet nationis ad se venientem susceperit, discutiendum judici presentet, ut cujus sit, tormentis adhibitis sateatur.

daß in ber Folge, da biefes barte Befeg aufgehoben wurde, der Dachlag eines jeden Fremdlings dem Beren bes Landes, in welchem ber Fremdling geftorben war, jufiel: und bag man fich nicht nur ber Buter von Ochiffbruchigen, fonbern in altern Beiten fo gat ihrer Perfonen bemachtigte, und fie ju Oclaven machte m). Die Befete gegen Schiffs bruchige waren nicht harter, als die gegen Fremd: linge überhaupt. In ben Zeiten, in welchen man bas Strandrecht einführte, waren die Meere und groffen Rluffe mehr mit Geeraubern, als mit Raufleuten bebedt, und man fab daber Schiff: bruchige mit eben bem Recht fur Rauber, wie Fremblinge far Berbrecher ober Landftreicher an. Als die Lage der Teutschen Bolfer fich veranderte, und ein betrachtlicher Sandet fomohl gu Lande, als ju Baffer unter benfelben entstand; fo ander: ten fich auch allmählich ihre Gefege, boch nicht fo balb, und fo allgemein, als man batte wunfchen follen. Unter den ausgewanderten Germanifchen Nationen waren die Bestgothen, wo nicht die eine gige, menigstens die erfte, welche bas Stranbrecht ganglich aufhob n). Rach ben Beiten ber Caro:

linger

m) Robertf, Hist, of Charles V. I. 395. 596.

n) Leg. Wis. Lib. VII. L. 18. p. 2057. Quidquid de incendio, ruina, vel naufragio raptum suerit, et aliquis ex hoc quidquam ab alio susceperit, vel celaverit, in quadruplum resormare cogatur.

zer war, so viel ich weiß, Seinrich II. von gland ber erfte Konig, welcher bas Stranbrecht chaffte o), oder vielmehr abschaffen wollte; denn ift nicht mahrscheinlich, daß bie Englander, Die ber aufgeflarter, noch friedfertiger, als andere irophifche Bolfer Teutschen Ursprungs maren, s uralte Stranbrecht ju uben aufgebort batten p). ie Teutsche Sanse suchte es ben allen Bolfern ab Surften, beren Lander fie befuchte', ober gu grubren gezwungen werben fonnte, dabin zu brin: en, daß das droit d'aubaine somobl, als das Strandrecht gegen ihre Burger und Geefahrer ufgehoben murbe q). Durch alle ihre Bemubunen konnte fie es aber nicht einmal erlangen, baß hre nachsten Rachbaren, die Dithmarfen und Frieen, die Schiffe und Schiffbrachigen aus den Saneeftabten gefcont batten. Go wie man Frankreich . ben Bormurf gemacht hat r), dag es bas barbaris che droit d'aubaine am tangften erhalten babe;

o) Hume II. 208.

p) Die Hebung bes Stranbrechts wurde 1279. auf bem Lateranenfischen Concilio verboten. Matthaous Paris ad h. a. p. 95.

<sup>4)</sup> Co and die Italianischen Stabte. Allein Carl von Unjou, Ronig von Sieilien, fehrte fich an folde Betrage nicht, und nabm die Buter einer ichiffbrichigen Genuesischen Fiotte ju fich. Annal. Genuens, ap. Marat. VI. 551.

r) Robertson I. 597.

fo fann man mehrern Begenden des narblichen Teutschlands mit Grunde vorwerfen, bag fie unter allen cultivirten Landern unfere Erbtheils auf ber Ausübung bes Stranbrechts am hartnadigsten bebarrt haben. Roch in der letten Balfte bee fechszehnten Jahrhunderts wurden fo woll bas Strandrecht, als bas Recht, frembe Schiffe ohne ausbrudliche Erlaubnig des Landesherren weder in ben Bafen, noch an ben Ufern bulden ju burfen, felbst am Frangosischen Sofe als Theile bes allgemeinen Bolferrechts angefehen s).

Doch barter und unvernünftiger, als bie bis. her getabetten Sahungen, waren bie Strafen unb Strafgefete gegen Regeren, Bauberen, und bie angeblichen Berbrechen, deren man die Juden und

Aus-

s) Bodin, de rep, Lib. I, cap. ult. p. 267. Sic tamen vivitur, ut, qui portus habent, cam crudelitatem tum in cives, tum in peregrinos exfequantur. Jus quaeris? error jus facit; at fi non peccatur errore, fed fcientia, fcelus eft, quod erroris spacie praetenditur. Cum enim legatus Cae-faris coram Henrico II. Francorum rege questus esset, duas naves ad littus ejectas, et ab Jordane Urfino captas elle, easque restitui postularet, Annas Monmorantius magister equitum respondit, éa, quae ad littus fuiffent ejecta, gentium om-mium jure ad principes, qui litoribus imperaress. pertinere. Ita jus invaluit, ut ne Andreas quidem Doria questus set de navibus in litus Celticum ejectis, et a praesecto elassis Celticae direptis. At etiam ancoras alienis litoribus fine principis concessu injicere non licet: quae tame olim juris gentium fuerunt.

satigen beschuldigte. Das einzige, was die er des Mittelalters wegen der Verfolgungen, Sinrichtungen von angeblichen Repern und berern entschuldigen kann, ist dieses, daß sie iche Grausamkeiten schon in den Gesehen der nischen Kaiser, und in der Geschichte der ers herrschenden, oder allgemeinen Christlichen Kirzvorfanden. Unter den ersten Christlichen Kaise, und den ersten Teutschen Christlichen Konigen en einige, sowohl rechtgläubige, als Arianer, be den Zumuthungen ihrer herrschschetzen,

blutdürstigen Geistlichkeit widerstanden, und burchaus nicht zugaben, daß man ihre anderstenden Unterthanen verfolge, weil man den uben weder mit Gewalt aufdringen, noch aussen könne t). Unter allen nachfolgenden Kais, Königen und Kursten aber, unter allen Pab, selbst unter den berühmtesten Gottesgelehrten Mittelalters fand sich fast keiner, der nicht rzeugt gewesen ware, daß man die wahre Rezon den Heiden und Ungländigen mit dem hwerdte predigen, daß man Irrlehren mit Feuer Gehwerdt vertilgen, und die Urheber und Verzibiger derselben, wenn sie sich nicht bekehren und

Rt4 wider:

<sup>)</sup> Religionem, sagt unter andern der grosse Ebeos derich Var. Cassiod, III. 36. imperare non possumus, quia nomo cogitur, ut credat invitus.

miberrufen wollten, als erflarte Feinde Gottes mit Reuer und Schwerdt von der Erde vertilgen burfe. Carl der Groffe verfundigte das Chriftenthum ben Sachfen, und bie Sachfen verfundigten es wie der ben Glawen mit dem Schwerdte. In der Mitte bes eilften Jahrhunderts ließ ber fromme Erzbifchof Geribert von Mailand einen Saufen pon Brrenden, welche über Die Drepeinigfeit, bie Sacramente, und das Oberhaupt der Christen anbers bachten, als die Rirche, ergreifen, und ba fle von ihren Mennungen nicht abstehen wollten, verbrennen u). 3m zwolften Jahrhundert verfolgte man den Abalard, den Arnold von Brescia und andere beruhmte Manner v); und wenn man fie aud nicht felbft verbrannte, fo verbrannte man boch ihre Schriften, zwang fie zu bem ichimpflich: ften Biederruf, und legte ihnen bie fcbimpflichften Buffen auf: ein Berfahren, welches man in allen nachfolgenden Jahrhunderten ben den Kurchtfamen, welche ihr Leben mehr, als ihre Meinungen lieb: ten, wiederhohlte. 3m drengebnten Jahrhundert predigte man bas Ereuß gegen die Albigenfer, und ermurgte viele taufend unschuldige und gute Men: fcen,

u) Landulfi Sen. Hift: Mediol, L. II, c, 27. p. 89. in T. IV. Murat, Antiq. Ital.

v) Man febe unter anbern Crevier I, p. 181. et fg.,

1, als Reinde Gottes, weil fie behaupteten, ber Pabft und die übrige Beiftlichkeit nicht fo htig, fo reich, und fo lafterhaft fenn muften, fie wirklich maren w). 3m eben biefem Jabrbert fandten die Dabste querft inquisitores haeae pravitatis que, melde viele bunbert Uns liche den Flammen überlieferten, aber zum il auch felbst wieder erschlagen wurden x). Roa Berren und Ritter bachten und banbelten Diefelbige Beit eben fo, als Die Dabfte, und n Inquisitoren. Unter Ludewig dem Seilis bisputirten Christliche Lehrer baufig mit ischen Rabbinen, in der hoffnung, Diefe zu hren y). Mahrend eines folden gelehrten Streits te einft ein Frangofischer Ritter ben Belehrtes ber gegenwartigen Juden, ob er glaube, bag iria, die Chriftum gebohren und auf ihren en getragen babe, eine unbefledte Jungfrau, die Mutter Gottes gewesen fen. Als der Rabbi portete, bag er von allen biefen nichts glaube; dlug der Ritter ben Unglaubigen ju Boden: tuf die Juden ihren Meifter ohnmachtig bavon

R f 5 trus

<sup>)</sup> Man sehe vorzüglich bas Leben von Innocenz bem III. und IV. in ben Vitis Pontif. beym Musratori Vol. III. Antig. Ital.

ll. cc. u. Continuat. Lamb. Schaffn. p. 257. Joinville Vie de St. Louis p. II.

trugen, und fo gefchwind fie fonnten, entfloben. Der beilige Ludewig ergablte biefe Begebenheit feinem Freunde Joinville mit groffem Bobigefalten, und feste bingu: mit ben Juden muß fich Beiner in einen Streit einlaffen, ber nicht ein groffer Belehrter, und vollkomner Theolog ift. Wenn aber ein Lave auf ben Chriftlichen Glauben fcmaben bort; fo muß er bie Sache Gottes nicht blog mit Borten, fondern mit bem Degen vertheibigen, und muß ben Degen jedem Unglaubigen fo weit in ben Leib ftoffen, als er nur bineinge: ben will z). Im vierzehnten Jahrhundert verfolg: te man bie Wiclesten, und im funfzehnten bie Suffiten. Gelbft das Concilium ju Cofinis ent blodete fich nicht, das faiferliche fichere Beleit, welches Sigismund bem Johann buß und hie ronymus von Drag gegeben hatte, als ungut: tig aufzuheben, und biefe beiben Danner jam Scheiterhaufen ju verurtheilen, ba fie nicht wieber: Einer ber beftigften Biderfacher rufen wollten. Diefer Martyrer ber Babrheit mar ber beruhmte Johann Gerson, welchen man in gang Europa

als

<sup>2)</sup> Mais doit l'homme lay, quand il oit mesdire de la soy Chretienne, desendre la chose non pas seulement de parolles, mais a bonne espec tranchant, et en sapper les mesdisans, et mescreans à travers du corps, tant qu'elle y pourra entrer, Joinville l. c.

eins ber glangenbften Lichter, und als eine ber flarte Stugen ber Rirche verehrte. Gerfon brudte ie Bebanten über bie Ausrottung von Rebereven einem Briefe aus, den er furs vor ber Bufams iberufung der Rirchenverfammlung ju Coftanz ben Ergbischof von Drag farieb a). Benn ich Die vorigen Beiten jurudgebe, fo rebete ber ühmtefte Gottesgelehrte bes 14. und 45. Jahre iberte; fo finbe lich, ibag man bas Unfraut Regeren auf verschiebene Arten aus bem Adet Rirche auszurotten gefucht bat. In ben Beiten Apostel geschah es durch Bunder, welche bie ttlichfeit und Untraglichfeit bes mabren Glaus bestätigten. In ber Kolge bampfte man Bereven burch bie Biberlegungen von einzelnen rern, ober burch bas Unfeben von allgemeinen :chenversammlungen, wenn die Grunde von ein: nen Lehrern unwirffam blieben. Endlich brauchte n, wie in verzweifelten Rrantbeiten bas Beil weltlichen Arms, baute bie Reterepen und en Urheber mit ber Burgel aus, und warf beibe Durch biefe Strenge, und wennn fo reben barf, burch biefe menfchliche Brauakeit hinderte man, daß gefährliche Mennungen bt wie ein unbeilbarer Rrebs jum Berberben ibrer Urbes

<sup>)</sup> in Launnii Hift. Gymnaf, Nayar, P. I, p. 120, 121,

Uebeber und anberer Menschen weiter um fich griffen. Es ift eine groffe Wohlthat, wenn man Reger nicht lange frey handeln lagt, fondern an denfelben balb Die verdiente Rache ubt: benn fein Unglud ift groffer, wie ber beilige Augustin fagt, als die Boblfabet ben Gunder. Sieraus fonnen Gie, ehrmurdigfter Bater, leicht abnehmon, mas in dem gegenwärtigen Fall ju thun fep. Wenn bie Bre: lebrer in ihren Begenden Bunder verlangen, fo mogen fie wiffen, daß Bunber genug gefcheben find, aber foon lange aufgebort haben. Es mate bochft ftrafbar, wenn man Gott verfuchen wollte, unsere Religion als einen neuen Glauben noch burd Bunber ju beftatigen. Die Irrlehrer haben nicht blog Dofen, und die Propheten, fondern auch Die Apoftel, die Rirdenvater und beiligen Concilien, endlich bie neuen Lehrer auf ben baben Ochulen, befonders auf der Mutter aller übrigen, ber hohen Schule ju Paris, die bisher von dem Ungeheuer ber Regeren fren geblieben ift, und mit Bottes Bulfe auch in der Bufunft bleiben wird. Dies alles haben fie, und fie mogen alfo auch glauben. Sonft werden fie nicht glauben, Jemand gleich von ben Tobten auferftunde. Aud wurde bes Streitens gar fein Ende fenn, man fich mit fo hartnadigen, und zuverfichtlichen

Men:

Menschen in eine freymuthige Untersuchung einlaß sen wollte. Bielmehr wird durch zu vieles Streitten, wie schon Seneca richtig bemerkte, die Bahrd heit vernichtet, das Bolf geargert, und die Liebe verleht b). Auf solche halbstarrige Irrende paßt jener Gedanke eines Dichters: sie werden selbst durch die Heilmittel noch kranker gemacht. Sie also, ehrwürdigster Bater, mussen um des Seer lenheils aller derer willen, die ihnen anvertraut sind, den weltsichen Arm, sobald als möglich; zu Huse mehmen. —

In allen vorhergehenden Jahrhunderten waren die Berfolgungen um der Religion willen nicht so allgemein und blutig: in allen vorhergehenden Jahrhunderten wurden nicht so viele Millionen von Menschen in Religionskriegen erschlagen, und unglücklich gemacht: so viele Tausende um der Religion willen vertrieben, beraubt, gefoltert, und durch die unmenschlichsten Todesarten hingerichtet, als im sechzehnten, und in der ersten Halfte, zum Theil auch noch in der lesten Halfte des siebens zehnten Jahrhunderts. Zwar nicht verzeihlich, aber begreiflich ware es gewesen, wenn die Altgländigen die Neuerer nach der Weise ber Borsahren

b) laedetur quoque summa caritas.

mit Feuer und Schwerbt ju vernichten getrachtet batten, weil diefe ben erftern mit ben alten Lebren auch das alte Unfeben, und die alten Reichthumer au entreiffen brobten. Eine beinabe unglaubliche Berblendung aber war es, daß alle, auch die gelehr: teften und fanfteften Reformatoren gegen Brrieben und Reuerer eben fo undulbfam maren, als die alte Rirche, ungeachtet die Reformatoren ben ben groften, bie Rirche und ben Staat erschatternben, ober umtebrenden Meuerungen Sous und Dul: bung verlangt batten. 21s Calvin erfubr, bas Servet c) die Befdreibungen des gelobten Landes in der beiligen Schrift fur unrichtig erflart, bie beilige Drepeinigfeit einen Cerberus mit brep Ropfen genannt, und gefagt hatte: Gott fen alles, und alles fen Gott; fo fdrieb er an einen Freund: Rommt Gervet hieher, fo foll er, wenn anders mein Ansehen etwas gilt, nicht wieder lebendig wegfommen d). Gervet entwich aus dem Befananiffe in Bienne, wo er jum Scheiterhaufen verurtheilt worden mar, und fluchtete fich nach Benf, in der hoffnung, ben Calvin, mit welchem

et

c) Servet war bulblamer, als feine Segner. Man febe einen Brief besselben in Epist, Rosorm. Holvet. Tigur. 1742. p. 79.

d) Senebier histoire litteraire de Geneve I. p. 207. et sq.

er in Briefmechfel gestanden hatte, einen Schufort ju finden. . Calvin veranlagte, und betrieb bie Unflage des ungludlichen Servet mit dem heftig: ften Fevereifer, und brachte ibn wirklich auf ben Scheiterhaufen. Diefer Eifer Calvins, und bas Berfahren der Obrigfeit in Genf murbe von allen Reformatoren und protestantifchen Regierungen gebilligt. Bucer fchrieb e), daß Gervet noch etwas folimmeres, als ben Tod verdient batte. Decolampadius erflarte, daß Servet ihn feine gange Sanftmuth habe vergeffen machen. Me Iancton und Bullinger f) behaupteten, daß die Dbrigfeit recht gethan habe, daß fie den Gottes: lafterlichen Menfchen habe hinrichten laffen. Sarel fagte laut, daß Servet bes Todes fouldig gemefen fen, und Beza vertheidigte die Binrichtung Ger: vets in einer befondern Ochusichrift. fragte alle reformirte Cantone in ber Ochmeit, wie man ben Servet strafen folle; und Alle ant: worteten einmuthig, bag man ben bafen Denfchen auffer Stand fegen muffe, feine Regerepen aus: subreiten g). Rach denfelbigen Grundfagen verfuhr man in ber reformirten Ochweiß h) und in en übrigen protestantischen gandern bas gange fects:

e) 1. c. f) Epist, reform, p. 571.

g) l. c. p. 214. b) l. c. p. 216. 220.

fechszehnte, und einen groffen Theil bes fieben: gehnten Jahrhunderts durch. Doch hielten die Belvetischen Reformatoren die Obrigkeiten ofter ju: rud, ale fie biefelben anfeuerten i). Castalio mar ber einzige Beitgenof Calvins, welcher bie Binrichtung Servets offentlich tadelte: wahrichein: lich nicht aus achter Dulbfamfeit, fondern um ben Calvin ju franken, von welchem er ein erflarter Reind war k). Unter den groffen Gottesgelehrten bes fechszehnten Jahrhumerts verdient Erasmus allein das Lob einer vernünftigen Bertraglichkeit 1). Unter ben übrigen berühmten Mannern bes fechs: gehnten Sahrhunderts bachten wenige fo aufgetlart, und gemässigt, als Bodin m). 3ch bestimme bier nicht, fagt biefer lehrreiche Schriftsteller, wel de unter ben vielen Bolksreligionen, und Reli: gionsfecten bie befte ift. Wenn aber auch ein Fürft von der Babrheit einer gewiffen Religion noch fo fest überzeugt ist, und feine Unterthanen gu biefer ibm fo fceinenben allein mabren Religion berå:

i) Man febe Halleri Epift. in ben angef. epift. Reformat, p. 97. u. p. 159.

k) l. c.

<sup>1)</sup> Melanchton migbilligte bie Berbindungen Ceutscher Brotestantischer Fürsten mir ben Schweizern. Seckondorf Histor. Luther. p. 576. 577.

m) de rep. IV. cap. alt. p. 755.

berüberbringen will; so muß er boch keine Gewalt brauchen. Je hartere Strafen man Irrenden ans droht, oder an denselben ausübt; desto weniger richtet man aus, weil der menschliche Geist eins mahl so beschaffen ist, daß er zum Beysall nicht gezwungen, sondern nur hingeleitet werden will. Dies sagte ich der Königinn Elisabeth von Engzland, und ihren Rathen, als man gegen die Jezswiten und andere Ratholiken peinliche Processe angefangen hatte. Bodin führt das Betragen des Raisers Theodosius gegen die Arianer an, um zu beweisen, daß man Reperepen durch Sanstzmuth und Duldung viel sicherer ausrotte, als durch Strenge, und Strafen n).

Selbst nach der Reformation stimmten alle Religionspartenen darin überein, daß sie ihre eigenen Mitglieder, die von der reinen Lehre abwichen, mit weit mehr Grausamkeit straften, als womit Ge die Anhanger von andern Partenen verfolgten. Fremden Religionsverwandten versagte man allensfalls die Aufnahme, oder den vollen Genuß der dürgerlichen Rechte. Unrechtgläubige Mitglieder einzegen strafte eine jede herrschende Rirche entweder mit dem Tode, oder mit Gefängniß, oder mit

m) Alle Gründe für und wiber Dulbfamkeit, und Bers folgungen findet man kurz bevfammen in Lumens Gefch. von England VI. p. 162, ot lq. 2d a. 1555.

mit fchimpflicher Bermeifung und Entfegung o). Alle Religionspartepen verfolgten im Durchichnitt biefenigen Gecten, die ihnen am nachften waren, viel heftiger, ale folche, die weit mehr von ihnen abmichen. Go berfolgten bie Lutheraner bie Reformirten feindseliger, als die Ratholiken : Mitalieder ber bischoflichen Rirche in England bie Puritaner: Die Anhanger ber Dordrechter Synode Die Arminianer viel feindseliger p), als die Ra tholiten: und die Ratholiten feindseliger, als die Juden, ungeachtet die theoretische und praftifche Sittenlebre ber legtern unendlich gefahrlicher mar, als ibre Ablaugnung bes Christenthums. Rach: bem man- bie Anhanger von andern Gecten und Partepen ju verfolgen aufhorte; fo dauerte bennoch die Unduldsamfeit gegen anderebenkende, oder beterodore Mitglieder der eigenen Rirche in allen Landern noch immer fort, und man wollte Gleich:

főr;

o) Selbst der weise und ebelmuthige Thomas titore ließ einen Unrechtgläubigen in seiner Gegenwart foltern. Hums V. 214. Wer unter Zeinrich VIII. die Gegenwart Christin. s. w. läugnete, wurde verbrannt V. 244. Jacob I. wang die Staaten von Holland, daß sie den Vorstus, einen Schüler des Arminius, seines Amts beranben musten, und er überließ es ihnen, ob sie ihn verbrennen wollten: wenigstens habe kein Reger es mehr verdient. VIII. 75.. Aehnliche Benspiele kann man aus der Geschichte aller protestantischen Läuber anführen.

p) de Wi tr Memoir. p. 302, 303.

rmigfeit des Glaubens unter feinen eigenen Glau: ensgenoffen erzwingen, da man fcon auf die Bleich: it der Religion aller Einwahner des Landes, ober ler Mitburger Bergicht gethan hatte. Wenn Gecten; e in ihrem Bateriande vergebens um Dulbung fleht batten, in andere Belttheile auswanderten; wurden fie gemeiniglich gleich aus Berfolgten Berfolger, und thaten andern eben bas, mas fie orber, da man es an ihnen übte, als die grofte ngerechtigfeit verwunicht hatten q). Go unnas irlich es mar, bag bie Puritaner andere Gecten icht weniger verfolgten, als die Anhänger der fchoflichen Rirche; fo mertwurdig ift es, daß e Katholiken in Maryland von Anbeginn an gegen ndere Religionsverwandte Dulbung übten r). Noch terkmurbiger ift es, bag in Europa der Beift der Juldung, wie der Frepheit aus der thorichtsten Schwarmeren entsprang, und daß die Independens en in England die erfte unter allen Chriftlichen Secten waren, die im Blud wie im Unglud fich i ihren Grundfagen ber Dulbung immer gleich lieb s). Unter den Europäischen Staaten gaben 212

q) Ramfay's Hift, of the American revolution I. p. g. 11.

r) ib.

s) Hume IX. p. 375. ad a. 1644. Of all christian focts, this was the first, which, during its prosperity

Die vereinigten Provingen bas erfte Benfviel einer affgemeinen Dulbung, nicht aus ben Grunden, und in ber Ausbehnung, welche die prufende Bernunft porgefchrieben batte, fondern, weil fie ohne Dul: bung gar nicht bestehen fonnten t). Ohne einen beständigen Bufluß von Fremden fonnten weder bie Rifcherenen, noch bie Manufacturen, ober ber Sam del der vereinigten Provingen fortbauern, und noch viel weniger erweitert werden; und biefer Buffug von Fremden murbe aufgehort haben, wenn man ihnen feine freve Religionsubung jugeftanben bat te u). Auch ben bem beständigen Buflug von Frem: ben muften die Manufacturiften, und übrigen Einwohner ihren Arbeitern und Bedienten einen fo boben Lobn geben, daß den einen dadurch der gröfte Theil des Gewinns entzogen, und die andern febr daburch gebrudt murben; und biefer Lohn marbe, wie bie

Red:

perity, as well as its advertity, always adopted the principle of toleration: and, it is remarkable, that fo reasonable a doctrine owed its origin, not to reasoning, but to the height of extravagance, and fanaticism.

t)Man fehe bef. bie Memoires de Jean de Witt ch. 9. und einen Auszug ber Antwort bes Penfionars Jagel auf bem Borichlag Jacobs bes zweiten von England, eine unbeichrantte Dufbung in England einzuführen, bem Zume XII. p. 151. ad a. 1688.

u) Car fans l'accroissement des Etrangers nous ne pourrons augmenter, ni conserver notre peche, notre navigation, ni nos manufactures. de Witt L. c.

edbeit ber Arbeiter und Bebienten noch um vie-5 geftiegen fenn, wenn man Kremblinge burch induldfamfeit, oder Berfolgungen abgefchredt batte." Dan fab es ein v), daß die Romifcheatholifchen ich leicht wieder mit ihrem ehemaligen Beren, bem Ronige von Spanien verbinden, und badurch bem gemeinen Befen gefährlich werben tonnten. Bugleich aber erkannte man, bag, wenn wan die Ratholis ten verfolgen wollte, man febr viele Sanbleute, Ebel: leute, und befonders Rentenirer, die zu de Witts. Beiten noch gröftentheits ber atten Religion anbina gen, jum unerfeglichen Ochaben bes gangen Staats vertreiben wurde w). Die Ratholiten fonnten fren ihre Religion üben, und Sandel und Gewerbe treiben. Allein fie waren von allen burgerlichen Chrenftellen aanklich ausgeschloffen, und wurden auch nur mit groffer Borficht ju Officierftellen jugelaffen x). Diefe 213 Bor.

v) de Witt I. c.

w) de Witt, p. 302. 303. muß man Religious frenheit ers sauben. Je mehr Secten unter uns gebulbet wurs den, besto weniger haben wir von Religious streiten gehört. Voils pourquoi l'on doit s'attendre, que nos sages Regens permettrant tonjours le libre exercice des autres religions, et qu'ils attireront par tous les moyens possibles des peuples de toute sorte de religion dans leur pays, et qu'ils conferveront notre Eglife de la maniere, qu'elle subsisse à présent, sans consentir jamais à aucun pouvoir episcopal, ni autre puissant ehes d'eglise.

z) Fagel l. c.

Borficht war fehr meife. Denn fo mie ber Beift bes Katholicismus poch im letten Jahrhundert beschaffen war, so konnte man mit Recht fagen, daf die Jesuitischpabstiche Parten eine Berschwörung gegen alle Religionen, und gegen alle Bolker wary).

Meuffere Umftande veranlagten einzelne Gecten und Staaten, lange Dulbung gegen andere Religionsportenen ju uben, bevor die Ratur, die Berechtigfeit, und Ruglichfeit einer mabron und allgemeinen Duldung untersucht, und erfannt wurde. Es war nicht so wohl die Ueberzeugung son ber Berechtigfeit und Duglichfeit einer mahren und allgemeinen Dulbung und Religionsfrenbeit, als bie Soffnung von Bortbeilen, welche gegen das Ende des legten Jahrhunderts mehrere Teutiche Burften bewegte, die Frangofifchen Gluchtunge in ihre gander aufzunehmen, und denfelben eine frepe Religioneubung zu erlauben. Bu ben erften Dre: digern der Tolerang geborte Loce, beffen Schrift aber lange nicht den Eindruck machte, welchen Voltarens Abhandlung über benfelbigen Begen: stand

y) Hume XI. p. 302. ad a. 1678. It is certain, that the refiles and enterprifing spirit of the catholic church, particularly of the Jesuius, merits attention, and is, in some degree, dangerous to every other communion. Such zeal of profesytism actuates that sect, that its missionaries have penetrated into every nation of the globe; and in one sense, there is a popish plot perpetually carrying on against all states, protestant, pagan, mahometas.

stand hervorgebracht hat. In der That ift es eine sehr beschämende Erscheinung, baß ein Schriftsteller, unsers Zeitalters, der Duldung verkündigte, noch so viele Proselyten machen konnte, und so viele, übrig ließ, die vielleicht nie werden bekehrt werden. In unserm Erdtheil ist noch immer kein einziges Bolk, welches wahre und allgemeine Duldung invinem solchen Umfange übte, als die freyen Staazten in America z). Ohne einen solchen Grad von. Aufklärung, als die freyen Americaner besißen, würden sie nicht so dulbsam senn, als sie mirklich

214 find,

z) Ramfay Hift. of the Amer. Rev. II. p. 317. Religious bigotry had broken in upon the peace of various lects, before the American war. This was kept up by partial establishments, and by a dread, that the church of England, through the power of the mother-country, would be made to triumph over all other denominations. These apprehensions were done away by the revolution. The different fects, having nothing to fear from each. other, dismissed all religious controversy. A proposal for introducing bishops into America before the war, had kindled a flame among the diffenters; but the revolution was no fooner accomplisned, than a scheme for that purpose was perfected, with the consent, and approbation of all those sects, who had previously opposed it. Pulpits which had formerly been thut to worthy men, because their heads had not been consecrated by the imposition of the hands of a bishop, or of a Presbytery, have fince the Establishment of independence, been reciprocally opened to each other, whenfoever the public convenience required it. The world will foon fee the refult of an experiment in politics, and be able to determine, whether the happinels of lociety is increased by religious establisments, or diminished by the want of thems.

find. Benn aber eine folde Tolerang gang allein von biefem Grabe ber Aufflarung abbinge, fo wurde fie in Europa viel fruber, als in America entstanden fenn. Die gange Berfaffung ber Nord: americanischen Colonien, und die Lage ber Morde americanifden Pflanger wirkte ju ber bisher benfpiellofen Tolerang, Die durch bas gange freme America berricht, eben fo febr mit, als die allge: meine Uebergeugung von der Dauflichkeit einer unbefdrankten Duldung . und Bewiffensfrenheit. Das frepe America fennt feine fymbolifche Bucher, Leine Confiftorien, ober geiftliche Rathe, Die pflicht: halber auf Reinigkeit bes Glaubens balten, feine Bierarchie, teine Cenfur : und Religionsedicte, Leine Liturgien, feine Mormalbogmatifen, und Dor: maltatechismen, feine Orthodoren und Beteroboren. Und bennoch find bie Gitten in feinem Eurovar den Lande fo unverdorben: nirgends in Europa berricht fo wenig Unglaube und icabliche Schmar: meren, nitgends mehr Liebe und Eintracht unter ben verschiebenften Religionsparteven, als in dem frepen America, bas von allen ben Uebeln, die man burch Bemiffenszwang jurudhalten will, eben so fren als vom Bewissenszwange felbst ift a).

Unter

e) Man febe bie Briefe von St. John. La jounelle, fagte Franklin in feinem Anffage über bie Auss wanderung nach America, (Memoires foc. Partie p. 80.

Unter allen Arten von keherlicher Bosheit (haeretica pravitas) veranlaßte keine andere so viele gehässige Inquisitionen, und so viele graussame hinrichtungen unschuldiger Personen, als die vermeyntische Bauberen, besonders diesenige, welche durch die Berbindung mit bosen Geistern getrieben werden sollte. Es ist gar nicht zu verwundern, daß die Wölker des Mittelalters an Zauberen glaubten, und Zauberen mit dem Tode straften. Bu verwundern aber ist es, daß dieser Glaube an Zauberen erst im funfzehnten Jahrhundert, wo ans dere Boburtheile zu verschwinden ansingen, recht herrschend wurde, und daß er, so wie die hinricht tungen von angeblichen Zauberern, und Zauberinnen

215 durch

p. 80. Paris 1791. 8.) y trouve rarement de mauvais exemples, ce qui doit être pour les parens une reflexion bien consolante. Ajoutez à cela, que la religion, quelque nom qu'elle porte, est non seulement tolérée, mais respectée et pratiquée. L'atheisme est inconnu; l'incredulité est rare, et secrette. Des personnes sont parvenues à un grand age, sans que lour piété ait été blessée par la vue d'un athée, ou d'un incredule. Il semble, que l'Etre înprême ait voulu faire voir par les faveurs, qu'il a rependues fur cette contrée, combien la tolerance universelle, et la fraternité, qui règne entre toutes les fectes, sont un présent agreable à les yeux etc. n. p. 116. S'il existoit un Athée dans le refte de l'univers, il se convertiroit en entrant dans une ville, où tout est si bien; (Philadelphie) et s'il y naissoit un paresseux, ayant incessament sous les yeux trois aimables soeurs, la richesse, la science, et la verta, qui sont les filles du travail, il prendroit bientot de l'amour pour elles, et s'efforceroit de les obtenir de leur pers.

burch bas fechszehnte, und fiebengebnte Jahrhundert fortbauerte. Die Griechen fo mohl, als die Romer ftraften fchabliche Bauberen lange vor ber Entftehung ober allgemeinen Ausbreitung bes Chriftenthums mit bem Tobe, und zwar die Griechenemit bem Tobe des Scheiterhaufens b). Diese Codesstrafe bestätigten die Chriftlichen Griechischen Raifer c), fo wie die Rirchenvater insgefammt an Befchmorun: gen, Bezauberungen, und Beiffagungen durch bie Bulfe von bofen Beiftern glaubten. Der Glaube an Bauberfunfte mar allen alten Teutschen Boltem gemein. Dur unterfchieben fie fich von ben Briechen und Romern dadurch, daß fie lange Beit biefe bofen Runfte nicht fo bart, als die lettern ftraften. Die Califchen Franken ibelegten Beren, welche andern Menfchen bas Berg vergehrt batten d), mit einem Wehtgelde von 8000 Pfenningen, bas beißt, mit dem Behrgelbe des Tobtichlags. Die Beftanthen ftraften Bettermacher und andere Zauberer burch 200 Pruget, und durch Chrlofigfeit, indem man ihnen das Saupthaar abicor e). Der Oftgothifde Ronig Theoderich strafte Zauberen an geringen Derfonen mit bem Leben, und an Bornebmen mit bem Berluft aller Guter, und mit emiger Bermei: funa

b) Lucian. II. 622. Voyag. d'Anacharfis II. p. 511. c) Justinian. Instit. IV. 18. j. 5.

d) firis, quae hominem comederit, Lex Sal. p. 127

•) Leg. Wifig. p. 2026.

Bugleich aber befahl er forgfattig zu uns funa f): tersuchen, ob Perfonen, die man bofer Runfte megen anflage, folder Berbrechen fculdig fenn g). einem Capitular vom 3. 805. verordnete Carl ber Groffe auf den Rath der versammelten Bischofe, daß die geiftlichen und weltlichen Richter auf Bahrfager, Befdmbrer, Wettermacher und andere Bauberer fleislig Achtung geben: daß fie Diejenigen, Die fich folder Berbrechen fouldig, oder verdachtig machten, genau untersuchen: bag fie aber auch biefe Untersuchungen mit einer folden Maffigung anftellen follten, daß die Betkagten baruber nicht bas Leben Bielmehr befiellt der Raifer auf ben Rath ber versammelten Bifchofe, das Babrfager und Bauberer fo lange in gefänglicher Baft gehals ten werden follen; bis fie aufrichtige Buffe thun h). Europa batte fich gludlich ichagen tonnen, wenn alle nachfolgende Pabfte und Regenten fo milbe ges welen maren, als Carl der Groffe, und die Bifchofe feiner Zeit maren. Carl der Groffe felbst glaubte gegen die Cachfen ftrenger fenn zu muffen, als gegen die Franken. Wer fich vom Teufel fo bethoren lagt, heißt es in ber Capitulatio de partibus Saxoniae i)

f) Edict. Theoder. p. 2228. S. to8. baß

g) Calliodor. Var IV. 64

h) Sod tali moderatione fint eadem districtio, ne vitam perdant, sed ut salventur in carcere afflicti usque dum Deo inspirante spondeant emendationem peccatotum. Corp. Jur. Germanic. p. 702, i) in Corp. Jur. Germ. c. 6. p. 579.

daß er nach bet Beife ber Briben einen Dann. ober eine Frau für eine Striga balt, welche Menichen vergebre: und wer befregen folche Derfonen verbrennt, oder bas Kleifch derfelben ju effen giebt, ber foll am Leben geftraft werben. Much aus bio fer Stelle erhellt, bag icon die alteften Sachfen Bauberer und Bauberinnen verbrannt haben : welche Strafe in fpatern Beiten beybehalten wurde k). Der Glaube an übernaturliche Runfte, und befonbers an Teufelstunfte erhielt fich unter allen Bol: fern bes Mittelalters, und man fann auch aus allen Jahrhunderten Benfpiele anführen, daß Perfonen, die ber Bauberen megen verbachtig maren, angeflagt, und felbft am Leben geftraft murben 1). Allgemeine und formliche Inquifitionen bingegen wiber Bauberen entftanben erft im funfgebnten Jahundert. vorzüglich unter Innocens dem VIII., der 1489 auf dem pabstlichen Thron erhoben murde, und burch feine ausgefandten Inquisitoren viele-Gunderte von unschuldigen Menfchen in Italien sowohl, als in Teutschland gum Scheiterhaufen verbammen lief m). Diefe Berenfucher und Berenrichter hatten

k) Sachsenspiegel S. 235. ben 1) Im I 1074. jum Bepspiel stärzte man in Colln eine Frau von ber Stadtmaner herunter, quod magicis artibus homines demontare insamata fuisset.

Lamb. Schaffnab, p. 208. m) Man sehe das Schreiben dieses Pabstes an die Inquisitoren in Tentschland im Malleus malesicarum II. p. 72. Bodin Demonomanie sol, 105. 171. Mobsens Sesch, der Wissensch, S. 435:37.

Du:

ben ichredlichen Brundfag: dag wenn unter zweis bunbert verurtheilten Denichen fich auch nur ein Schuldiger finde, es boch beffer fen, daß bie Unfculbigen mit dem Schuldigen verbrannt, als baß ein einziger Schuldiger verschont marde. Der Glaus be an Zauberen, und die Berbrennung der Beren borten mit ber Reformation nicht auf, indem Lu: ther und die übrigen Reformatoren über die unaufs borlichen Birfungen bes Teufels, und die Berbins Dungen bofer Menichen mit bofen Beiftern eben fo. wie feine Begner bachten n). Man verbrannte Beren in allen Begenden von Europa bis in den Anfang, und bin und wieber bis gegen bie Ditteunfere Jahrhunderts o). Schon im fechszehnten, und noch mehr im flebengebnten Jahrhundert erhoe ben fich muthige Freunde ber Bahrheit gegen bie hinrichtungen von Beren. Ihre Stimme mutbe aber nicht gebort, ober ihre Brunde nicht beftiebi= gend gefunden. Dan verfolgte den Baltbafar Becer gegen das Ende des letten Jahrhunderts als einen Unglaubigen, weil er bie noch allgemein geglaubten Wirkungen des Teufels, und die Birklichkeit von Teufelskunften ablaugnete. Unfange des achtzehnten Jahrhunderts war das groffe

n) Moblen G. 499-506.

a) So wurben noch 1650. in Schottland viele Zaw berer auf einmahl verbrannt. Hume X. 127.

blicum in Teutschland genug vorbereitet, um sich burch die langst vorgebrachten Beweise und Facta wider die Realität von Teufelskunsten, und wider die Gerechtigkeit von Hepenprocessen überzeugen zu lassen p).

In ben Gefesen aller Bolfer des Mittelalters waren, wie in ben Befegen ber Briechen und Ro: mer, die Runfte von Siftmifchern mit ben Runften von Bauberern verbundent, und auf beide maren Diefelben, oder abnliche Strafen gefest. Der Babn von Bergiftungen von Brunnen, von ben babet entstebenben Geuchen, von der Bereitung ber Bifte aus Menfchenblut, und geweibten Softien, von ber Entweibung bes Allerbeiligsten, und der Ermordung von Chriftenkindern, die vor ber Berfertigung von fraftigen Giften bergingen, war viel alter, als bie allgemeine und fortbauernde Berfolgung von Bauberern und Bauberinnen. In Beiten, mo man ben Bau des menschlichen Corpers eben fo unvollstan: dig, als die Urfachen und Beilmittel von Rranf: heiten kannte, mufte der groffe Saufe nothwendig

p) Ich herubrte die Materie von der Zauberen biet nur, in so ferne fie in das peinliche Recht des Wib telalters gehört. In so ferne aber die weise und schwarze Runft, oder die magia alba und nigra zu den Wib fenschaften und gelehrten Beschäftigungen des Wib telalters gerechnet werden miffen, werde ich davon in einem der folgenden Abschnitte, nämlich in der Untersuchung über die allmähligen Fortgänge der Aufflätung unter den Europäischen Bolfern handeln

geneigt seyn, anstedende und verhegrende Seuchen, beren Ursprung und Gegenmittel man nicht anzuzgeben wuste, nicht aus natürlichen Ursachen, sonzbern aus Zauberen oder Vergiftung abzuleiten; und ber Verdacht von solchen Vergiftungen fiel zuerst auf die Juden, und bisweilen auf die Ausssähigen, weil die Juden nnd Aussähigen Gegenzstände des allgemeinen Hasse und Abscheus, und weil die erstern häusig Aerzte und Wundarzte wazren, auch wahrscheinlich nicht selten als Verkäuser von Gift an solche Personen, und unter solchen Umständen befunden wurden, wo sie es hätten voraussehen können, oder sollen, das man einen schällichen Gebrauch von dem erhaltenen Gifte machen würde.

Im J. 1321. erhob man in Frankreich, Enge land, und Leutschland, vorzüglich in dem erstern Reiche eine allgemeine Berfolgung gegen die Ausssähigen, weil man sie beschuldigte, daß sie sich in ihren Busammenkunften, welche sie Capitel nannten, mit einander verschworen hatten, durch die Bers giftung der Brunnen die Christen auszurotten, oder ihnen wenigstens den Aussaß zuzuziehen, und wenn sie Christen ausgerottet, oder sich selbst gleich gemacht hatten, alsdann alle Guter zu theis len, und nach Herzenslust in den verddeten Lanz-

bern ju leben q). Die gefangenen Ausfahigen, welche man gerichtlich, und mahrscheinlich peinlich befragte, geftanden die wider fie vorgebrachten Befdulbigungen ein, und wurden begwegen mit weder verbrannt, ober fo enge eingeferkert, daß ft nie wieder in's Frepe tommen, und Danner und Beiber auch feine Bemeinschaft mit einanber erhalten konnten. Einige Ausfahige fagten aus, bag fie von reichen Juden ju ber Bergiftung von Brunnen maren verführt worden : welche Musfagen ben Juden in mehrern Gegenden abnliche Strafen, wie ben Musfabigen brachten. Die Berführung burd Juben bezeugte unter andern ein magnus leprofus, welchen ein herr von Pantenay hatte verboren laffen. Eben biefer geftanb, bag bas Bift, welches man in die Brunnen geworfen habe, aus bren Rrautern, welche er entweder nicht fannte, ober nicht fagen wollte, aus Urin, aus Denfden: blut, und aus dem Leibe Christi verfertigt worden Die gemeinste Mennung mar: daß ber Gara: cenifche Ronig von Granaba, um fich an ben Chriften zu rachen, die Juden bewogen habe, die Brunnen ber Chriften zu vergiften: daß die Juden fich ge: weigert hatten, es felbft ju thun: bag fie aber Die Ausfäßigen burch Beftechungen babin gebracht hatten, ben Chriftlichen Glauben gu verlaugnen, und Bert:

q) Murat. antiquit. Ital. Vol. AII. P. II. p. 486. 500.

Werkzeuge ber Rache eines ungläubigen Konigs

Der Glaube an Die Bergiftung von Brunnen durch die Juden mar nie herrschender, und der bas ber entstehende Judenhaß nie unwiderstehlicher, und blutiger, als mabrend und nach der fürchterlichen Geuche, die fich in den Jahren 1348 und 1340 fast über die gange alte Belt verbreitete, und einen groffen Theil des menfolichen Befchlechts aufrieb. Die Furften, beren eintragliche Knechte Die Juden maren, und die Saupter ber Stadte, die fich von den Juden bestechen lieffen, und die Fortdauer ibres Ochuges gern theuer verfaufen wollten, fuchten bie Juden, fo lange fie konnten, ju retten. Allein ber Strom der allgemeinen Dennung, und des allge: meinen Abicheus gegen die Juden mar ju gewaltig, als daß man ibn batte ableiten, oder brechen ton: nen. - 3m 3. 1348. fcbrieb ber Rath ber Stadt Colln an ben Rath und die Ochopfen in Stras: burg : wie fie gebort, daß die Berren von Bern einen Juden an bie von Strasburg gefchidt batten, um diefe uber die Bergiftungen der Brunnen gu unter: richten, wodurch die groffe Seuche bervorgebracht Da nun viel baran gelegen fen, daß bie Urheber einer folden Diffethat, wofür man allges mein bie Juden ausgebe, nicht ungeftraft blieben #

fo wolle man die Obrigfeit von Strasburg freund: lich gebeten baben, dem Magistrat von Colln in einer fo wichtigen Angelegenheit bie nothiae Ausfunft ju geben. 3m folgenden Jahre bingegen ermunterte ber Rath in Colln die Obrigfeit in Stras: burg, baf fie boch bie Juben ihrer Stadt fraftia gegen Jedermanniglich ichagen mogte, weil fonft in Strasburg, wie in andern Stabten, gefährliche Muffaufe, und Beranderungen bes Regiments ent: fteben fonnten r). Die Mechtigften in den dri: en Stetten, Strosburg, griburg, und Bas fel, an den der Gewalt funt s), hielten, wie Die Beren von Colln, die groffe Seuche fur weiter nichts, als eine Strafe Gottes, und vermeynten baber, daß man ben Juden feine Bewalt anthun folle, ungeachtet bie Stadte Bofingen und Bern an fie gefchrieben hatten: bag man in ben lettern Stabten die Juden als Bergifter ber Brunnen, und als die Urhebet ber Seuche verbrannt babe. Muf einer groffen Tagefagung, welche Die Berren und Stadte bes Elfaffes wegen bes Schidfals ber Juden bielten , blieben die Boten ber Stadt Strasburg bep ihrer Behauptung : daß fie von ihren Ju: den nichts Bofes muften t). Als man aber die Boten.

r) Königshofens Chronif S. te20. 28.

s) Königshofen S. 293. t) ib..

Boten von Strasburg fragte, warum denn bie Obrige feit ihrer Stadt die Brunnen verschloffen, und bie Eimer weggethan habe; fo wart ein gros bugen und ichrigen über die von Strosburg u). Die Deifter von Strasburg fehrten fich an biefes Gefdren eben fo menig, als an das Murren ibrer Mitburger, bis fich enblich alle Gilben verfammelten. Die bisberigen Deifter abfesten, einen neuen Rath ertobren, und eine neue Berfaffung einführten. Dad Diefer Regimentsveranderung verbrannte man bie Juden, zweptaufend an ber Babl auf bem Judens Eirchofe, und ließ blog biejenigen am Leben, welche fich wollten taufen laffen. Die Pfander und Schuld: fceine wurden benen wieder gegeben, welche fie ausgeftellt batten, und bie Baaricaften theilte ber Rath an die Sandwerfer aus, unter welchen aber viele ihren Antheil Rirchen ober Eloftern fchentten. Der Rath und die Burgerschaft famen überein, daß fie in bundert Jahren feinen Juden wieder aufneb: men wullten. Allein es vergingen feine zwanzig Stabre, da bie Ruben icon wieder um die Aufnah= . me baten, und die Obrigfeit die Aufnahme geftat: tete v). In einigen Stadten, fagt Jacob von Ronigshofen, brannte man mit Urtheil, in an: bern ohne Urtheil. In einigen gundeten die Juden felbft ihre Saufer an, und verbrannten fich mit Beis M m 2

u) ib. v) 6. 296.

Beibern, Rindern und Gut. Anderswo wurben fie blog verjagt, und die Berjagten von den Bauern arftochen, ober erfauft.

In Schilters Anmerfungen ther Monigs. fens Chronif findet fich eine aufferft merfmurbige Drocefacte, welche der Castellan bes Schloffes Chil-Ion im Dans de Baud im J. 1348, auf Berlangen an ben Rath in Strasburg über die in dem genannten Ochloffe verhorten und hingerichteten Juden foidte w). Borfichtiger, als ber Savonifche Rich: ter, fonnte man in der Mitte des vierzehnten Sabr: bunderts nicht zu Berte geben, und nach dem gangen Bange feiner Unterfuchungen muften alle biejenigen, Die nicht von ber Unmbglichkeit ber Entstehung ber Seuche aus Vergifteten Brunnen überzeugt waren, nothwendig glauben, daß die Juden in allen ganbern bie Brunnen verunreinigt, und baburch bie berrichende Geuche bervorgebracht batten. Man folterte die gefangenen Juden im Ochloffe Chillon nur einmahl und zwar wenig, ober maffig. (aliquantulum, modice). Reiner geftand etwas mabrend ber Rolter. Alle aber befannten entweder den Sag, oder lange nachber freywillig in Begenwart von Rota: rien und vielen andern glaubwurdigen Perfonen, und beharrten bis an ihren Tod auf dem Befennts niffe: bag fie von Rabbinen ermuntert worden,

fleine Gade mit Gift, die einer Ruf, ober eines Ens, oder einer Sauft groß gewesen fegen, in die offentlichen Brunnen zu legen : daß fie diefes gethan, und aleich nachher ihre Glaubensgenoffen gewarnt hatten, nicht mehr aus ben vergifteten Brunnen gu trinfen. Giner der angesehenften Juden Balas vigny, ber ein Bundargt mar, fagte aus, baff er felbst Bift in einen Brunnen ju Clarens, und ein anderer Jube bergleichen in den ju Chillon geworfen babe. Man führte ben Befangenen nach Clarens, Damit er ben Brunnen anzeigen follte. Er erkannte ibn fogleich, und ba man ben Brunnen unterfuchte, fo fand man die Leinewand, in welche bas Bift eingewidelt gemefen mar, in dem Muslaufe bes Brunnens. In bem Brunnen ju Chillon traf man bas Wift felbst noch an, und ein gefangener Jude, bem man bavon gab, ftarb balb nachher an biefem Bifte. Es war allerdings moglich, daß fich in bem einen Brunnen von ohngefahr ein Stud Leinwand fant, bas bem beichriebenen Biftfadben bes einen Juden abelich war, und bag ein Feind bes andern Juden nach ber Musfage des lettern Gift in ben Brunnen ju Chillon legte. Allein da die gefange: nen Juden, und die von ihnen als Ditgenoffen angegebenen Chriften ohne heftige Folter Bergiftung ber Brunnen eingestanden, und in ihren Aussagen űber: M m 3

übereinstimmten, und beharrten; so muste ber Castellan in Chillon die Leinwand und das Gift in
den beiden Brunnen für eben so unumstößliche Beweise der Schuld der Gefangenen halten, als wofür die Herenrichter die Geständnisse von unzähligen
Bauberinnen, die bey denselben entdeckten Bauberwerke, und die Wirkungen der Zauberwerke auf
die Zauberinnen selbst hielten x). Es war eben so
wenig die Hossung, durch ein freyes, wenn gleich
unrichtiges Geständnis von der gesehmässigen Strase
loszukommen, als es die Heftigkeit der Folter war,
welche die gesangenen Juden und Christen zu ihren
Aussagen veranlaste. Die Juden wurden insgesammt
verbrannt, und die Christen entweder geviertheilt,
oder lebendig geschunden, und dann ausgehenkt y).

Ein:

<sup>2)</sup> Es ist bekannt, bas, wenn man die Zauberinnen zwang, sich mit ihrer eigenen Zaubersalbe zu bestreis den, sie alebann plossich in eine finnlose Betans bung, und wenn man sie notbigte, die von ihnen-bezauberten Personen zu berühren, oft todt zur Erde sanken; in welchem lettern Fall die Zauber einnen durch die Aurcht vor dem ans sie zundes zinnen durch die Aurcht vor dem ans slauber name lich, daß wenn ein Zauber auf eine Berson gewors sen worden, die wenn er gleich auf eine andere Person siertragen werde, und daß jeder Zauber auf sienen Urbeber zurückfalle, wenn die bezauberte Person von dem selben berührt-werde.

y) p. 1048. fuerunt etiam tres homines christiani, ad quod ego fui praesens — ex quibus Christianis aliqui fuerunt disparsi, et dilaceratiper quarteres, et aliqui excoriati, et suspensi etc.

Einfichtsvolle und unpartenifche Richter, vernunf: tige Befege, und Proceforbnungen, und eine fcnelle und fichere Ausubung des erhaltenen Rechts fann man in den legten Jahrhunderten Des Mittelalters nur in den groffen Teutiden, und Diederlandifden Stadten fuchen, nachdem biefe fich von ber Bemalt. faiferlicher ober fürftlicher Beamten fo mobl, als von dem Drude ariftogratifcher Parteyen frey geg. macht, und eine democratische, ober bemocratisch : ariftocratifche Regierungsform eingeführt batten. 20es gen ber genauen Berbindung ber Stabte murben Die guten Befege, und Einrichtungen einer Gingigen febr bald von allen Uebrigen angenommen, oder nacharabmt. Die Berichte, ober Schopfenstable mancher groffen Stadte erhielten im vierzehnten, funfgebnten und fechezehnten Jahrhundert einen folden Ruhm von Beiebeit und Berechtigfeit, baß ftreitende Varteven aus der Rabe und Rerne, und felbst Fursten und Berren fich an die städtischen Scho. pfenftuble mandten z). Wenn frembe Rlager Burger, ober verbargerte Ebelleute belangten ; fo ermablte man einige Mitglieder bes Raths als Richter, und gablte biefe in folden gallen von bem Gibe los, welchen fie als Diener ber Stadt gefchworen hatten, Waren Fremdlinge mit den Ausspruchen biefer Richter

Mm 4 nicht

<sup>, 2)</sup> Lehmanns Speier. Chronif IV. Cap. 21. S. 242-244.

nicht zufrieden, fo mablte man beiderfeits aus ben Rathen der benachbarten Stadte einige Mitglieder, als Ochieberichter, und feste biefen einen Grafen ober herrn als Obmann vor. Die Processe mur: den nach lebendiaer Rundschaft, oder nach Schriften mit einer folden Unparteplichkeit entichies ben, daß fie felten über die Unfprache, und 2int: wort, die erfte und zweite Widerrede, und Mad: rede hinausgeführt wurden a). Je aufgeflarter, frep: er, und gludlicher die Einwohner ber Stadte mur: ben, defto wolltommner murden ihre Befege und Berichtsverfaffungen, und befto mehr naberten fie fich bem Recht der alten unverdorbenen Seutschen wieder, das in den Niederlanden eber, als in England in Ausübung gebracht murde. Bur Probe fuhre ich hier nur Giniges von den Gefegen und der Berichtsverfaffung ber Stadt Untwerpen an, Die in allen mefentlichen Puncten mit benen ber übrigen Diederlandischen, und anderer groffen Teutschen Stadte übereinstimmten b)

In Antwerpen war der regierende Rath, in welchen ein jeder Barger burch Fahigkeiten und Lusgenden kommen konnte; der hochste Richter in peinlichen, und der erste Richter in burgerlichen Sachen:

a) Lehmann l. c.

b) Man febe die sehrreiche description de tous les pays-bas par Messire Louis Guicciardin. Auvers 1582, fol.

chen: in welchen lettern man zwar an ben Rath von Brabant appelliren fonnte, aber gegen die Caution bes Appellaten jugeben mufte, daß das Urtheif bes Raths von Untwerpen vorläufig vollzogen werde. Bep peinlichen Untersuchungen batte ber Bogt, ober Schultheiß bes Landesherrn im Rath ben Borfig. Diefer Odultheiß durfte ohne Borwiffen bes Burger= meifters feine Burger gefangen nehmen, ausgenom: men, wenn der Burger unmittelbar auf einer Diffes that ertappt murde. Ein rechtmaffig verhafteter Burger mußte fpateftens in brey Tagen vor ben regies renden Rath gebracht werden, welcher alsdann bie Berhaftnehmung offentlich befannt machen ließ. Die Berbore murden in Untwerpen, wie in den übrigen Dieberlandischen, und nach Guicciardinis Men: nung in allen Teutschen Stadten ben offenen Thuren gehalten, fo daß ein Jeder boren, und feben tonnte, was vorging. Der Schultheiß trug gleich im erften Berhor bas Berbrechen vor, welches der Befangene ausgeubt hatte, und verlangte, daß diefer nach den Befegen gestraft werde. Auf Diese Rlage hatte ber Beflagte die Frenheit, Unmalde, und Benftande au mablen, welche er wollte. Burde die Anklage grundlos befunden, fo mufte der Rlager, ober die obrigfeitliche Perfon, welche ben Ungeflagten belangt hatte, bie Roften bezahlen. Bar die Befdulbigung

von feiner groffen Bedeutung, fo murbe ber Berbaftete gegen geftellte Sicherheit fogleich frengelaffen. Tortur konnte nicht anders, als mit Einwilligung ber Burgerschaft verhangt werben: und wenn ber Rath und die Burgerichaft bie Tortur nothig fanben, fo murbe ber Beflagte erft feines Burgerrechts beraubt. Der fürfliche Schultheiß durfte Delins quenten nicht anders, als in Begenwart von gwey Ochopfen, und auch nicht langer, als biefe es gut fanden, foltern laffen. Befannte der Gefolterte, fo führte man ihn gleich auf die fo genannte alte Brude, bamit er vor dem gangen Bolf bas beftatigen mochte, was er auf ber Folter ausgefagt hatte. Benn ber Befolterte ben feinem Beftandniffe blieb, fo erhielt et bald fein Urtheil, welches ber Burgermeifter laut ablas, und ber fürstliche Ocultheiß in vier und swanzig Stunden vollziehen laffen mufte.

Weber Berger noch Fremdlinge, die fich in Antwerpen niedergelassen hatten, konnten Schulben halber an ihrem Vermögen, und an ihren Personen anders, als von der ordentlichen Stadtobrigkeit angetastet werden. Wenn die Forderung liquide war, und durch schriftliche Contracte, oder Verschreibumgen, oder andere unverwersliche Beweise dargethan wurde; so seste man dem Schuldner nur eine ges ringe Frist, und legte ihm im Nothfall eine Wache in's Saus, damit er nichts von seinen Sachen entsfernen mochte. Erfolgte bie Bahlung nicht, so vertaufte man zuerst die beweglichen Gater: wenn diese zur Befriedigung des Gläubigers nicht hinreichten, auch die unbeweglichen: und gesest, daß auch diese noch unzulänglich waren, so seste man den Schuldner in's Gefängniß, bis er bezahlt hatte. Fremde, die nicht in gemietheten Sausern, oder Zimmern wohnten, konnten allenthalben, und zu jeder Stunde wegen Schulden in Berhaft genomsmen werden. Wenn sie aber in drep Tagen Burg: schaft leisteten, so erlangten sie ihre Frenheit, und die Gläubiger musten sie auf dem gewöhnlichen Wege Kechtens verfolgen.

In Antwerpen, und andern Redetlandischen Städten waren Gilden, oder Aemtergerichte, von welchen alle Streitigkeiten, welche über die Verferzigung, den Rauf, oder Berkauf der Producte solscher Gilden, vorzüglich von Bollenmanufacturen entstanden, entschieden wurden c). Man hatte aber weder in Antwerpen und andern Niederlandischen Städten, noch auch in der letten hälfte des letzen Jahrhunderts in holland selbst daran gedacht, besondere handlungstribunale zu errichten; und de Witt erstaunte deswegen darüber, daß sich der hanz del aller Bohlthaten des Römischen Rechts ungeachz

tet babe behaupten tonnen, welche Betruger fo febr begunftigten, und ehrlichen Leuten es fo fchmer machten, ju ihren gerechten Forderungen ju gelangen d). Strenge Befete und Strafen gegen muth: willige Banferutirer waren in den Sanfeeftabten, und felbft in Franfreich e) alter, als in den verei: nigten Diederlanden, und de Witt rieth baber feinen Mithurgern an, gegen boshafte Bankerutirer eben die Magregeln ju ergreifen, welche Carl V. und die Sanfeestadte langft genommen hatten f). Buicciardini g) glaubte, daß ju feiner Beit die Rrauen in allen übrigen Diederlandifchen Stadten, Antwerpen allein ausgenommen, fur die Ochulden ibrer Danner baften muften. Allein zu de Witts Beis ten h) war es noch in Solland gemeines Recht, baß, wenn die Manner ihren Glaubigern alle Guter überlaffen muften, die Beiber ihr Eingebrach: tes vor der Glaubigern der Manner herauszogen, ungeachtet fie im Rall ber Scheidung einen Theil an dem Errungenen der Manner hatten: welches de Witt mit Recht als hochst unbillig tabelte. Unebelichen Rindern maren die Befege fonft in ben Miederlandischen, wie in allen Teutschen Stadten febr ungunftig. In Antwerpen hingegen batten die

แนะ,

f) Memoires l. c. g) p. 165. h) l. c. p. 89.

d) I. ch. 15. p. 88.

e) fischers Geich. bes Leutschen Handels II. 534.
Mezoray VIII. p. 64. 642.

ten,

unachten Rinder, welche Wittwen in ihrem Witwenftande geboren hatten, gleiche Rechte mit den ehelichen Rindern der verstorbenen Manner i): nur musten die Bater folcher Bastarde weder Geiftliche, noch verheirathete Ranner seyn.

Catl VIII. in Frankreich feste einen jabrlichen Kond von 6000 Livres aus, damit aus diefem Fond die Ausfertigungen ber Urtheile des Patlements bestritten, und die Berechtigfeit umfonft vermaltet murbe. Unter Ludewig XII. ging ber Commis, bem biefe Caffe anvertraut war, mit ben für bas Parlement beftimmten Gelbern burd. Lube. wig XII. wollte den Fond ftets wiederherftellen, wurde aber burch Die fostbaten Rriege, welche er ju fahren hatte, baran verhindert. In biefer Bers legenheit gab Jemand bem Ronige ben Rath, bag es die Parteyen nicht febr beschweren tonne, wenn fie felbft bie Roften ber Parlamentsfpruche trugen. Der Ronig nahm diefen Rath an, und bie Dartepen jablten anfangs für ein arreft des Parlements nicht mehr, als brey Gols. Diefe Roften baben fich aber, fagt Megeray, in's Unendliche vermehrt, und eben fo ging es mit ben fo genannten Espices. Die Partepen, welche gunftige Urtheile erhalten hatten, ichenkten in alten Beiten ihren Referenten aus Danfbarfeit Schachteln mit eingemachten Fruch.

i) Guicciard, p. 163.

ten, oder andern Suffigkeiten. Was anfangs frem: williges Beschent gewesen war, wurde bald ein Recht, welches man forderte, und zulest wurden die bis: ber gebrachten Beschenke zu Gelbe angeschlagen, und in baarem Gelbe verlangt k).

Die Rlagen über die Langwierigfeit und Roft: barfeit ber Proceffe murden mit ber Aufnahme bes Momifchen Rechts in gang Europa allgemein. Diefe Rlagen baben noch immer nicht gehoben werden tonnen, und die Bufunft muß es lebren, mas die Bermaltung ber Berechtigfeit in Frankreich, Die ben ftreitenden Dartepen nichts toften foll, fur Folgen bervorbringen wird. Durch die Einführung des Momischen Rechts verschwand groftentheils die uralte Bewohnheit aller Teutschen Bolfer, vermoge beren ein Jeber nur von feines Bleichen gerichtet wurde: eine Beranderung, worüber fich in Teutid: land ber Abel am meiften beschwerte 1). Das Stubium ber Rechtsgelehrfamkeit, wie es bisher in Teutschland getrieben murde, ift mubfeliger, verworrener, und zwecklofer, und eben badurch nachtheilis ger, als bas irgend einer andern Biffenfchaft, ober Runft, und Befchafftigung. Die Dubfeligfeit, Berworrenheit, und Zwedlosigkeit der Rechtskunde ift unläugbar eine Saupturface, warum fo mobl bie Junglinge, welche fich ju funftigen Gefcafftsman:

k) V. 227. 228. Grand d'Ausly II. p. 275. 1) Schmidte Beich. ber Teutich. VII. 229.

nern bilben wollen, als die in Memtern ftebenden Beichafftsmanner fich viel weniger andere nugliche Renntniffe erwerben, ale fie fich ben einer beffern Einrichtung ihres Studiums nach dem Berhaltniffe ibret Talente, und ihres Fleiffes erwerben tonnten. Die in Teutschland geltenden Gefete endlich find noch immer eben fo wenig gleichformig, und mit einander übereinstimmend, als es die Mennungen ber Rechtslehrer find. Aller diefer Mangel ungeachtet, welche durch den bisherigen Grad der Aufflarung nicht haben gehoben werden tonnen, aber mabrichein: lich burch bie ftets machfende Maffe von Licht alls mablich aufboren werden, muffen wir bennoch gefteben, daß nicht nur die Gitten der Richter, fonbern auch die Berichtsverfaffungen, und Befete, und besonders die peinlichen Befege fich in den letten Nabrbunderten unendlich gebeffert haben: bag auch burch biefe beffern Berichtsorbnungen und Befege Leben, Ebre, und Eigenthum viel ficherer find, als vormable: daß wir feine Bannstrahlen, und Ercom: municationen, feine beimliche, ober Reger .. und Des genrichter mehr fürchten burfen : daß man feine blu: tige Berfolgungen gegen anders bentende, feine Des waltthatigkeiten gegen Fremblinge, und feine Graufamfeiten gegen Ungludliche mehr ubt m).

Denn bas neue Preuffiche Sefesbuch ben Bebrauch ber im übrigen Centschland geltenben fremben Recht te entbehrlich macht, und die bisberige Methode, bas Recht zu lernen und zu lehren verbrängt; so wird die Nachwelt dies Gefehbuch zu ben gröften Denkmablern des menschlichen Geiftes, und zu den gröften Wohlthaten rechnen, die unserm Jahrhuns bert widerfahren find.

## Jufan 3u G. 65.

Der Rrieg ber jegigen Americanischen Fren. ftaaten mit dem Mutterlande gerftorte die Kifcheren ber Einwohner von Mantudet, und entvollerte die Infel. Die meiften Schiffer und Fifcher gingen nach Deu: fcottland : einige wenige nach Rranfreich. Manfebe Report of the Secretary of State on the Subject of the Cod and Whale - Fishery, made conformably to the order of the House of Representantives of the united States. Philadelphia 1791. fol. ober bie Ungeige biefer Ochrift im 38 St. bet Bottingifchen gelehrten Beitungen vom 3. 1793. Benn Nantudet auch nie bas wieber wirb, mas Diefe Infel vor bem Americanischen Rriege mar; fo merben bennoch die Schluffe, die ich aus bem vormabligen Buftande bes Eplandes gezogen habe, baburd im geringften nicht entfraftet.





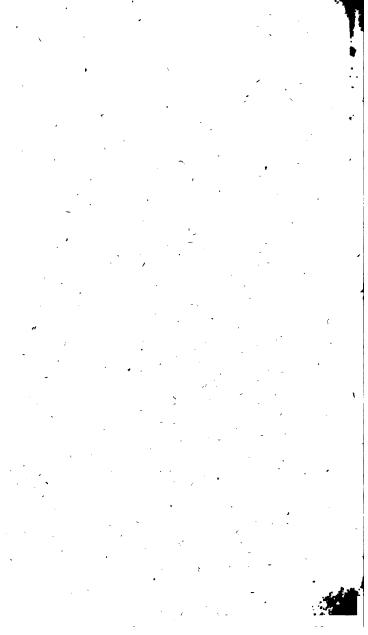

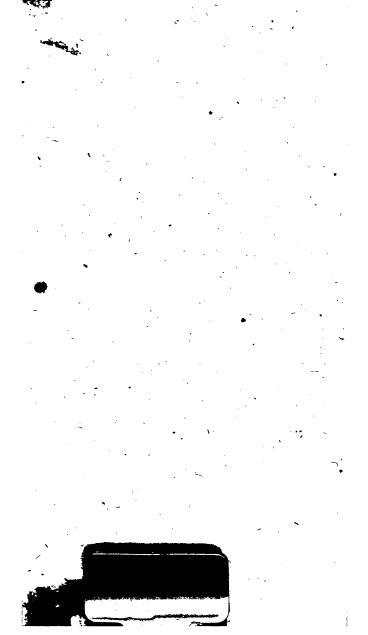

